



## Fine Arts Library given through the generosity of

Friends of the Fogg







## Die Fabrikation

der für

die Glasmalerei, Emailmalerei und Porzellanmalerei

# geeigneten farben,

nebft

einer kurzen Anweisung, die dazu erforderlichen Materialien und chemischen Produkte vorzubereiten und darzustellen, sowie die mit den genannten Farben ausgeführten Malereien einzubrennen.

Bon

Dr. Christ. Seinr. Schmidt.

Dritte fehr vermehrte Auflage.

Mit 2 Quarttafeln Abhildungen.

Weimar, 1861.

Berlag, Drud und Lithographie von Bernh. Friedr. Boigt.







Vu 10247

nig and by Goog

#### Conspectus

ber bie jest erschienenen 249 Banbe

bes

## Menen Schauplates

## Kunfte und Handwerke

Mit Berucksichtigung der neuesten Erfindungen, heransgegeben von einer Gesellschaft von Rünste Lern, Technologen und Professionisten. Wit vielen Abbildungen. 1817—61.

| F   | 1. F.                                                | Rth1  | 30   |
|-----|------------------------------------------------------|-------|------|
| Ir  | Bb. Eupel, ber vollfommene Conbitor                  | 1     | . eg |
| 2ť  | . Thon, Runft, Bucher ju birben                      | ī     | 71   |
| 3t  | . Barfuft, Drtif, Ratoptrif und Dioptrif .           | 3     |      |
| 41  | . Runft bes Seifenftebene und Lichtziebens           | . 1   | 74   |
| Ďτ  | . Stockel, Tifchlerfunft                             |       |      |
| St  | . Bitalis, Lebrbuch ber gefammten garberei           | . 3   | -    |
| 72  | . Schmibt, Leimfieberei                              | 1.6   | 20   |
| Bt. | . Ochnise, Golb. und Gilberarbeiter .                | . 1   | 10   |
| Pτ  | . Ochmibt, englifche Benbelubren .                   |       | 25   |
| It  | . Comidt, Tapetenfabrication                         | . —   | 221  |
| t   | . Der Coube und Stiefelmacher .                      |       | 22   |
| τ   | . Thon, Bleifcherhandwerf                            | . 1   |      |
| t   | . Buth, Sandbuch ber Rochfunft                       |       | 25   |
|     | . Thou, vollft. Unleitung gur Ladirfunft .           | . 2   | _    |
| T   | . Thon, Drebfunft in threm gangen Umfange            | . ī   | 15   |
| τ   | . Der vollkommene Parfumeur                          |       | 22   |
|     | · Derrottet, Inbig-Sabrication                       | -     | 25   |
| t   | Duttmann, Gementire, Tunder. u. Stuccaturarb         | eit 2 |      |
| r   | - Molter, Anweijung jum Ereppenbau                   |       | 10   |
| 7   | . Zomibt. Chacolanefahrieant                         | 1     | 15   |
| T   | . Armellino, bie Runft bes Glapierftimmens           |       | 12   |
| t   | u. 23r Bb. Datthaen, Sanbbuch für Dlaurer. 2 Bbe     | 2     | 22   |
| r   | Bt. Schebel, Deftillirfunft                          | · . i |      |
| T   | . Thou, Rabricant bunter Bapiere                     | . i   | 71   |
| T   | . Matthaen, Stein- ober Dammfeger                    | · i   | 10   |
| r   | . Ochnige, Bau ber Reitfattel                        | . 7   | 221  |
|     | . Bertel, Lebre vom Ralf und Sous                    | - 1   | 15   |
| T   | . Derviere, Gultur, Relterung, Behandlung ic. D. 2Be | ine   |      |
| r   | . Much , Bantbuch fur ganbubrmacher .                | . 1   | 10   |
| t   | . Reinnel, englisches Recepthuch fur Maurer ic       |       | 20   |
| t   | . Beumenberger, volltommener Jumelier                |       | 221  |
| r   | . Fontenelle, Ging. und Genfbereitung                | 1.    | 25   |
| t   | . Schaller, moblunterrichteter Biegler               | . 1   | 71   |
| ľ   | . Bremfter, Stereoftop,                              | . i   | .,   |
| r   | . Montenelle. Delbereitung                           | . î   | 71   |
| t   | - Bettengel, Unleitung jum Geigenbau                 | . 2   | 15   |
| t   | . Dilgeder, butmaderfunft                            |       | 221  |
|     | . Bergmann, Starfe- ac. Fabrication                  | - 50  |      |
| r   | . Declet, Gebaube. Bimmer., u. Strafen-Grieuchtur    | 10. 1 | 15   |
| r   | . Leifchner, vollfommene ginirfunft .                |       | 22!  |
| r   | . Canbbud ber Brifirfunft .                          |       | 15   |
| r.  | · Weiched, bas Wange Des Steinbruds                  | 12.0  | 10   |
|     | . Saumann, Stitenbau                                 | . 1   | 10   |
|     | . Der Brunnens, Robrens, Bumben. u. Sprigen-Meif     | ter i | 10   |
|     | . Stratingh, Bereitung und Anwenbung bes Chie        | re i  | 15   |
|     | 49r Bb. Matthaey, Sanbbuch f. Zimmerleute. 3 Bi      |       | 15   |
| 10  | Ah Granhaya Sanbara ban SalaSartung                  |       | 15   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ottot. | egr.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 51r Bb. Matthaen, Dfenbaumeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1    | 71    |
| 52r . Matthaen, bie Runft bes Bilthquere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1    | 15    |
| 53r . Lebrun, Rlempner und Lambenfabricant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1    | 15    |
| 54r . Thou, Rupferfteder- und holifchneibetunft ,<br>55r . Thou, Lebrbuch ber Reigtunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1    | 15    |
| 55r . Thou, Lehrbuch ber Reigfunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1    | 15    |
| ber . Baftengire, meikes Steingul 11 maden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 2    |       |
| 67r u. 58r Bb. Beinholz, Santb. b. Dlüblenbaufunft, 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t. 4   | -     |
| byrub, Leiichner, Berfertigung von Vapparbeiten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1    |       |
| 60r . Thon, Unleitung, Meerschaumforfe ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 221   |
| 61r . Matthaen, ber vollfommene Dachbeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1    | 15    |
| 62r . Leng, Lehrbuch ber Gewerbefunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 2    |       |
| 63r . Buret, Juweller, Golds und Gilberarbeiter . 64r . Giliar, Riemer und Cattlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 2    | 15 /  |
| 64r . Giliar, Riemer und Gattlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1    | 20    |
| 65r . Bedmann, Bagner, Stellmacher u. Chalfenfabrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nut 2  |       |
| 66r-71r Bb. Berbam, Grunbfate ber Bertzeugewiffenicha<br>und Dlechanit. 1. Ebl. 11 Rtbl 11. Ebl. 3 Rtbl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11     |       |
| 111, Thi. 2 Rithi IV. Thi. 1e 4e Abth. A. u. b. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      |       |
| Brandom Compfmalchinen zu heurtheilen und zu ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |
| Berbam , Dampfmafdinen gu beurtheilen und gu ei bauen. 54 Ribl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 13   |       |
| 72r Bb. Schmibt, Sanbbuch ber Buderfabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 2    | 15    |
| 73r u. 74r Bb. Lenormand, Sanbb. b. Papierfabrication. 2 Bb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 10    |
| 75r Bb. Schumann, burdfichtiges Borgellan angufertigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1    | 15    |
| 76r . Morbenburg, Bentilatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i      | 10    |
| 77r . Schmied, Rorb: u. Strobflechtefunft u. b. Siebmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ei l   | _     |
| 78r . Trentler, Conftruction ber Sonnenubren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1    | 15    |
| 79r . Leng, Banbbuch ber Glasfabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 2    | 20    |
| Bor u. Bir Bo. Bartmann, Dletallurgie f. Runftler, sc. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e. 3   | 10    |
| 82r Bb. Gibbon, engl. Rathgeb. g. Boliren, Beigen, Raffiren :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c. 1   | 224   |
| Bir . Greener, Gewehrfabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1    | 10    |
| 83r . Greener, Gewehrfabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1    | -     |
| Por . Landrin, bie Runft bes Defferfcmiebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1    | 20    |
| 86r . Rosling, Beinfdmarg., Phosphor., Salmiaf.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.    |       |
| Fabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 2    | -     |
| 87r . Thon Staffirmalerei und Bergolbungefunft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1    | 74    |
| Ber . Baftenaire, Runft, Topfermaare gu fertigen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 74    |
| 89r . Thon, Rlavier . Saiten . Inftrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 224   |
| 90r . Baring, Gefdicte ber Uhrmacherfunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1    | 5 5   |
| 91c . Molfer, Seilerhandwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 25    |
| 92r . Samberger, Luftfeuerwerferei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 920   |
| 93r . Ilre, Sanbbuch ber Baumwollenmanufactur .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4    | 15    |
| 91r . Bolfer, Bergamenter, Leimfieber u. Botaichenfabrica<br>95r . Ehon, Unleitung jum Branntweinbrennen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nt 1   | -     |
| 96r . Schmidt, Grunbide ber Bierbrauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1    | 20    |
| The state of the s | . 1    | 221   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 1    | 25    |
| 98r . Sauvier, Conftruction ber Dampffdiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 15 .  |
| 100r . Berbam, Wertzeugewiffenichaft IV. This, Grga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| jungebanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 2    | 15    |
| 101r . Sobne und Rosling, ber Rupferichmieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1    | 221   |
| 102r . Barfuft, Die Runft bes Bottchere rc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . i    | 71    |
| 103r . Bartmaun, Santbud ber Detallgiegerei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 2    | 15    |
| 104r . Schmidt, Beuerzeuge-Braftifant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 114   |
| 105r - Reimann, Runft bes Bofamentirers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1    | 15    |
| 106r . Gennewald, Linnen- sc. Beberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 3    | 71    |
| 107r . Thon, Golgbeigfunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1    | 100   |
| 108r . Ballact, Gurtler und Broncearbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1    | 15    |
| 109r . Berrenner, Buffchmieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |
| 110r . Ochmibt, Banbbud ber gefammten Lobgerberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 2    | -     |
| Ille . Ochmibt, Die Leberfarbefunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1    | -     |
| 112r . Bartmann, Brennmaterialfunbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 20    |
| 113r . Sandbuch ber Bulverfabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1    | . 5 7 |
| 114t . D. Ronneris, Schleifen ber Cbelfteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1    | - ·   |
| 115r - Rühu, Rammnacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 35    |

| -     |       | ***                                                                                                                                                     |       |        |       |       |      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|------|
| 1     | .de   | do.                                                                                                                                                     |       |        |       | Rthi. | egr. |
| 1171  | 236   | Somidt, Farbenlaboratorium .                                                                                                                            |       |        |       | . 2   | _    |
| 118r  |       | Schmidt, Emailfarben-Babrication                                                                                                                        |       |        | •     |       | _    |
| 119t  |       | Soppe, Burftenfabricant                                                                                                                                 | 211   |        |       |       | 221  |
| 120r  |       | oderf. Baibinbigfabe                                                                                                                                    |       |        |       | . 1   | 71   |
| 131:  |       | Diete, Lehrbuch für Schneiber .                                                                                                                         |       |        |       | . 1   | 15   |
| 122r  |       | Bartmann u. Schmitt, Bollman                                                                                                                            | ufaci | ur     |       | . 3   | -    |
| 123:  |       | Balter, Galvanoplaftit                                                                                                                                  | .,    |        |       |       | 224  |
| 124t  | •     | Contra atte autaliche Writing                                                                                                                           |       |        |       | . 1   | _    |
|       |       | Chaile Glimingfunt                                                                                                                                      | •     | •      | •     | . 1   | 71   |
| 125t  | d     | Schmibt, Illuminitunft                                                                                                                                  | •     | •      | •     |       | 17   |
| 126r  |       | Stachet Recomptiveführen I                                                                                                                              | •     | •      | •     | . 1   | 25   |
| 187r  | -     | Stationet Machinene Black, unb                                                                                                                          | · a   | Efuina |       | . 2   | 71   |
| 126r  | -     | Choimet, Dlafdinens, Blachs. unb                                                                                                                        | Dan   | libium | erei  | : i   | 22   |
| 129r  | •     | minug, Sprigenfabricant .                                                                                                                               | •     | •      | •     |       | 25   |
| 130r  | •     | Schmidt, Rurichnerfunft .                                                                                                                               | •     | •      | •     | . 1   | 71   |
| 131r  |       | comibt, Budjenmamertung .                                                                                                                               | •     | •      | •     |       |      |
| 132t  |       | Ocherf, Rleinigfeitefarberei .                                                                                                                          | •     | •      | •     | . –   | 71   |
| 133r  |       | Comidt, Runft bes Bergolbens ic.                                                                                                                        |       | •      | •     |       | 221  |
| 134 r |       | pertel's Mcabemie ber geichnenben                                                                                                                       | Kunp  | •      | •     | . 3   | 221  |
| 135r  |       | Comibt's Sanbbuch ber Baumwoll                                                                                                                          | enme  | berei  | •     | . 2   |      |
| 136z  |       | Thou, Rittfunft                                                                                                                                         | •     |        | •     | . —   | 15   |
| 137r  | 48    | - Lothtunft                                                                                                                                             |       |        | •     | . —   | 15   |
| 118t  |       | Thou, Rittfunft . ?                                                                                                                                     | ei    |        |       | . 1   | 15   |
| 1392  |       | Geeft, Sanbbuch ber Rattunfabricat                                                                                                                      | ion   |        |       |       | 25   |
| 140r  |       | Bouterean, Treppenbau                                                                                                                                   |       |        |       | . 1   | 10   |
| 1412  |       | Geeft, Baumwollfarberei                                                                                                                                 |       |        |       | . 3   | -    |
| 1421  |       | Beclet, Feuerungefunbe                                                                                                                                  |       |        |       | . 3   | 10   |
| 143.4 | 4r    | Bb. Leblanc, Majdinenbauer. 2 I                                                                                                                         | sie.  |        |       | . 3   | 10   |
| 1451  | Ah    | Bacat,                                                                                                                                                  | ,     | •      | -     |       |      |
| 146   |       | Brongniart, Borcellanmalerei                                                                                                                            |       | _      |       | . 1   | 71   |
| 1471  |       | Sampel, Gemalbereftauration .                                                                                                                           |       |        |       |       | 20   |
| 148t  |       | Sertel, Bautifoler                                                                                                                                      | :     | :      |       | . 2   | _    |
| 1491  |       | Being, Bleifder- und Burftlergefd                                                                                                                       | AFE   |        |       |       | 25   |
| 150   | Pr.   | Meine, giericete und zoutfitergefa                                                                                                                      |       | •      |       | _     | 171  |
| 1900  |       | Fournel, Bimmeröfen                                                                                                                                     | •     | •      |       |       | 121  |
| 1501  |       | Schmidt, Papierinache                                                                                                                                   | •     | •      |       | . 1   | 15   |
| 1980  | -3    | mirente, Gijenbahnmejen                                                                                                                                 | •     | •      | •     | . 1   | 10   |
|       |       |                                                                                                                                                         | •     | •      | •     | · _   | 121  |
| 1941  |       | Duguenet, acer ben Abphalt Lubowig, Bleiweißfabrication Commibt, Bufabe 3. Barbenlaborato Gitroy, hanbuch ber Mebelunft 159r Bb. Gronvelle, Dampimaidin | •     | •      | •     |       | 15   |
| loor  | •     | gubowig, Bleimeipfabrication                                                                                                                            |       |        |       | • —   | 15   |
| 1562  |       | Omnibt, Bulate 3. Barbenlaborato                                                                                                                        | rium  |        |       |       | -    |
| 1572  | •     | Gilroy, Banbbuch ber Webelunft                                                                                                                          |       |        | . 11  |       | _    |
| 158r  | u.    | 159r Bb. Grouvelle, Dampimaidin                                                                                                                         | entui | ibe i. | u. 11 | . 1   | -    |
| Tone  | 200   | . Partmann, gupter bet m Suutfei                                                                                                                        | 100   | •      | •     | . 3   | 3    |
| 1612  |       | Dartmann, Dobotens und Dammet                                                                                                                           | meif  | er     | •     |       | 4    |
| 162r  |       | Perios, Beugbrud I                                                                                                                                      |       | •      | •     | . 2   |      |
| 163r  |       | Berfos, Beugbrud II                                                                                                                                     |       | •      | •     | . 2   | 10   |
| 164r  | N. P  | Lubowig, Rartoffelbier                                                                                                                                  |       |        | •     | . —   | 15   |
| 165t  |       | Comied. Wybenquren                                                                                                                                      |       |        | •     |       | 10   |
| 1662  |       | Steinmann, Luftidifffahrtelunbe                                                                                                                         |       |        |       | . 1   | 10   |
| 167r  | ili u | Bartmann, mineral, Brennnone                                                                                                                            |       |        | •     | . 1   | 20   |
| 180   | E.    | Ronig, Schloffertunft Parger, bufs und Grobfdmieb Parger, Siegelladfabrication                                                                          | 12    |        | • '   | . 1   | 34   |
| 1692  | 1     | Barier. Dufs und Grobidmieb                                                                                                                             |       |        |       | . 2   | 74   |
| 170:  | b, II | Barier, Siegelladfabrication .                                                                                                                          |       |        |       |       | 71   |
| 1711  |       | Schreiber, Uhrmacherfunft .                                                                                                                             |       |        |       | . 2   | 15   |
| 1782  | 10    | Ban Marbenharmonte                                                                                                                                      |       |        |       | 1     | -    |
| ITSe  | BH.   | Bav, Barbenbarmonie                                                                                                                                     |       | 4 1    |       |       | 15   |
| 1741  | -     | Branbeln, Glertrochemie .                                                                                                                               | . '   |        |       |       | 221  |
| 1251  |       | Sarger, Magnet, Glectrigitat .                                                                                                                          | •     |        |       | . 1   | _    |
|       |       | Ballasubiner Schreihmaterialift                                                                                                                         |       | •      |       |       | 20   |
| 1782  | in.   | Bollfanbiger Schreibmaterialift .                                                                                                                       | •     | •      | •     | -     | 7    |
| 1772  |       | Coltonfel Wartsquallahus !                                                                                                                              | 1.5   | •      | :     | . i - | 15   |
| 1787  |       | Schreiber, Glasblafefunft                                                                                                                               | • •   | •      | •     | . 2   | 16 . |
| 1792  |       | puipapiei, aberigeugeiente it.                                                                                                                          | •     | •      | d.    | . 3   | 15   |
| 1801  |       | Quelett, Mitroftopte                                                                                                                                    | •     | •      | •     |       | 20   |
| 1912  | 3     | Dartmann, amerit. Mublen .                                                                                                                              |       |        | •     | . 1   |      |
| 1882  | B     | - maebetenchtung                                                                                                                                        | •     | •      | •     | 1     |      |
| 100   | 2     | •                                                                                                                                                       |       |        |       |       |      |

|              |     |                                                                                       | Kipi. | 28   |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 183r         | Bb. | Schreiber, Tabadefabrifant                                                            | . 1   | =    |
| 184r         |     | Bertel, Berfpective ob. b. lebre von b. Brojectione                                   | 1 2   | 25   |
| 185 r        |     | Beriberg . Danbond bet Wemilden Bartifentunb                                          | C 2   | 20   |
| 186r         |     | Bartmann, vollftanb. Sanbbud ber Retallbrebere                                        |       | 15   |
| 187 r        |     | Barger, Turbinen                                                                      | . !   | 10   |
| 188r         | •   | - Translieber                                                                         | . 1   | 22   |
| 189 r        |     | Lixante, Stragen - und Ganalbau                                                       | . 2   | 15   |
| 190r         |     | Pixante, Stragen - und Canalbau Remth, Statif zc.                                     |       | 25   |
| 191r         |     | Berini, Schweizerzuderbader                                                           | . 1   | 10   |
| 192r         |     | Blamat, Locomotivfubrer II.                                                           | . 1   | 25   |
| 193r         |     | Smith, garberei ber Coburge und Drieans .                                             | . –   | 20   |
| 194r         | •   | Schmidt, Rellereiwirthichaft                                                          |       | 25   |
| 195t         | •   | - Rergenfabrication                                                                   | . 1   | 15   |
| 196r         |     | Bacat. Schmidt, Bandbuch ber Photographie 1                                           |       | 10   |
| 1971         | •   |                                                                                       | . 1   | 25   |
| 198r         |     | - Farbwaarentunbe                                                                     | . 7   | La   |
| 199r         | •   | - Bache-Induftrie                                                                     |       | 7    |
| 200r         |     | Consen Gutte-Merche                                                                   | . 1.  | 22   |
| 201r         |     | Barger, Gutte Perda                                                                   | . 1   | 1    |
| 202r         |     | Denn Glemalbereffeurstien                                                             |       | •    |
| 203r         | •   | Angiben Stubenmeler                                                                   | . 1   | 20   |
| 204r         |     | Schreiber, Stubenmaler                                                                | . 1   | 15   |
| 205r         |     | Sautenaun Steinarheiten                                                               | : i   | 15   |
| 206r         |     | Bartmann, Steinarbeften                                                               | : i   | 20   |
| 207r         | •   | 211r Bb. Töpfer, Orgelbau. 4 Theile                                                   |       | -    |
| 2081         | 00  | 211r Bb. Töpfer, Orgelbau. 4 Theile Declet', neuefte Erfindungen von Teuerungsanlagen | . 1.  | 25   |
| ZIZE         | 100 | Aberiet, neuene Erfinungen von Generungvantugen                                       | , _   | 20   |
| 213r<br>214r |     | Schmibt, Saffianfabrication                                                           | • _   | 25   |
| 215r         |     | Schmidt Branntmeinhrannereihetrich                                                    | : 1   | - 5  |
| 216r         |     | Sarger, Mungfunft                                                                     | : i   | 15   |
| 217r         |     | Admine Meinerherei                                                                    |       | 20   |
| 218r         |     | Schmidt, Beiggerberet                                                                 | . 1   | 15   |
| 219r         |     | Edreiber, Sabrication tunftlicher Blumen Frante, Sanbbuch ber Buchbrudertunft         | : î   | _    |
| 220          |     | Grante, Sanbhuch ber Buchbruderfunft                                                  | . i   | 5    |
| 221          |     | Danen, Runfelruben Branntweinbrennerei                                                |       | 25   |
| 2221         |     | Anquetil, Revolvers                                                                   | :=    | 22   |
| 2231         |     | Lohmaun, Baffermublen                                                                 | . 1   | 24   |
| 224          |     | Buru. Dambimaidinen                                                                   | . 1   | -    |
| 2251         |     |                                                                                       |       | 2    |
| 2261         |     | Combes und Bioller, rauchverzehrenbe Defen                                            |       | 18   |
| 2271         | :   | Schmidt, Rautiduf- und Guttaperca . Baaren                                            |       | 25   |
| 2281         |     | Barbner, Telegraph                                                                    |       | 22   |
| 2291         |     | Bardner, Telegraph Gan-Luffac und Pouillet, Blipableiter                              |       | 15   |
| 2301         |     | Comibt, Beleuchtungeftoffe                                                            |       | 21   |
| 2311         |     | Bartmann, Maggen                                                                      |       | 15   |
| 232          |     | Comibt, Saftgewinnung aus Runtelruben Dumas, Brunneningenieur                         |       | 15   |
| 233          | r = | Dumas, Brunneningenieur                                                               | . 1   | 1/5  |
| 234          |     | Rnoberer, Lobgerberci                                                                 |       | . 12 |
| 235          |     | Bertel, Delmalerei                                                                    | . 1   | 1    |
| 236          |     | · Mucellin. Mergininnerei                                                             | . 1   | 7    |
| 237          |     | Sartmann's Berfofung ber Steinfohlen                                                  | . 1   | 7    |
| 238          |     | Fermond, ber Tabat als Culturpflange                                                  |       | 15   |
| 239          |     | etbler, Berechnung ber Raffer                                                         | . –   | 16   |
| 240          |     | Benoit: Duportail, bie Schrauben Bolgen .                                             |       | a 2  |
| 241          |     | Bartmann, ber rraft, Bubbel - und Balgmeiner                                          | 1     | 15   |
| 242          |     | Ochreiber, Bericonerungsfunft                                                         |       | 17   |
| 243          |     | Claudel u. Laroque, bas Mauerhandwerf 1.                                              | : 1   |      |
| 241          |     |                                                                                       | . 1   | 5    |
| 215          |     |                                                                                       | . 1   | 15   |
| 246          |     | Mamberg, Loilettenfeifen                                                              | 86.   | 10   |
| 247          |     | Grootes, Metoudiren u. Coloriren ber Bhotographie                                     | n —   | 4    |
| 248          |     | Somiter, Danbouch ber garbetet                                                        | . –   |      |
| 245          | 12  | Dartmann, Stablfabritation                                                            | . –   | -    |

#### Rener

# Schauplatz der Künste und Handwerke.

Mi

Berüdsichtigung ber neuesten Erfindungen.

Serausgegeben

von

einer Gefellschaft von Kunftlern, Technologen und Brofessioniften.

Dit vielen Abbildungen



## Sundertundachtzehnter Band.

Dr. Schmidt's Farben für Blas-, Email- und Porzellan-Malerei.

#### 28 eimar, 1861.

Berlag, Druck und Lithographie von B. F. Boigt.

## Die Fabrikation

ber für

## die Glasmalerei, Emailmalerei und Porzellanmalerei

# geeigneten Karben.

nebst

einer furgen Anweisung, die dazu erforderlichen Materialien und chemischen Produkte vorzubereiten und darquftellen, sowie die mit den genannten Farben ausgeführten Malereien einzubrennen.

Die Fabrikation on Farlain,

Bon

Dr. Christ. Heinr./Schmidt./

Dritte febr vermehrte Auflage.

Mit 2 Quarttafeln Abbildungen.

Weimar, 1861.

Berlag, Drud und Lithographie von B. F. Boigt.

FA 3153.1

HARVARD FINE ARTS LIBRARY OCT 30 7-4 GIET OF THE CF THE FEECE

## Vorwort

gur ersten Auflage.

Die Malerei mit verglasbaren Farben auf Glas, Email und Porzellan hat in neuern Zeiten an der Hand ber Chemie und durch den Aufschwung der zeichnenden Kunft einen Grad der Bollfommenheit erreicht, zu welchem sie in keiner frühern Periode gediehen war. Die technischen und ästhetischen Mittel, über welche sie auf ihrer gegenwärtigen Sohe verfügen kann, sind jest nicht mehr das persönliche Eigenthum Einzelner, welches sie sonst als die Grundslage ihres Broderwerbes und Künstlernachruhmes bei Lebzeiten geheim zu halten, ja häusig mit ins Grad zu nehmen pflegten, sondern ein Gemeingut

aller Runftbestiffenen. Damit ift benn auch bas förderlichste Element zur vollsten und freiesten Ent-widelung ber Kräfte überhaupt, baher auch ber kunftlerischen, nämlich die Concurenz, gegeben. Sie vervielfältigt die Produktion, ruft bas öffentliche Urtheil auf und erzweckt einen rühmlichen Wetteifer, welcher wiederum dem Gehalte des Producirten zu Gute kommt, das Wohlgefallen der Menge und damit ein immer neues Begehren nach neuen Erzeugniffen der Runft erregt.

Unter so bewandten Umständen unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß die Kunst, mit verglassbaren Farben auf Glas, Email und Porzellan zu malen, weit entsernt, in Vergessenheit zu gerathen, oder gänzlich verloren zu gehen, wie man es eine Zeit lang von der Kunst der Glasmalerei behaupten wollte, vielmehr einer immer höheren Ausbildung entgegengeht, immer größere Ausbreitung gewinnen und in dem Maße, als sie industrielle Unsternehmungen ins Leben ruft, allgemeineres Interesse in Anspruch nehmen wird. Diese Ansicht theilte auch der Verleger des Neuen Schaupages der Künste und Handwerke und beschloß, dem chemischen Theile dieser Kunst einen Band seines Schauplages

ju widmen, zumal unsere Literatur über die Fas brifation der verglasbaren Farben, außer einzelnen Journalartifeln, dis jest nichts aufzuweisen hat, während dagegen der historische und der ästhetische Theil der Kunst eine mehrseitige Bearbeitung erfahs ren haben.

Wur biefen 3med ift ber Unterzeichnete, bem bie Ausführung ber oben gebachten 3bee übertra= gen wurde, bemuht gewefen, in einer erften Abtheis lung bie Borbereitung und Darftellung ber Materialien und chemischen Produfte, welche gur Fabrifation ber für Glas-, Email- und Borgellanmalerei bienenden Farben benutt werben, abzuhandeln; in einer zweiten bemahrte Farbenrecepte für bie Blasmalerei, bie Berfate fur farbige Blafer und bas zwedmäßigfte Berfahren beim Ginbrennen; in einer britten bie von Robiquet und Anbern bekannt gemachten Farbenrecepte fur bie Emailmalerei und bie Befchreibung bes Emaillirofens; und in einer vierten Abtheilung endlich bie Farbenrecepte für bie Borgellanmalerei, nebft bem Ginbrennen ber letteren in ber Muffel auf eine Jedem fagliche Beise mitgutheilen. Außer ben vielfältigen eigenen Berfuchen, bie er in Gemeinschaft mit einem jest verftorbenen

Freunde, einem anerkannt geschickten Porzellan- und Glasmaler angestellt hat, ist für diese Arbeit die einschlägige französische und englische Literatur, sowie auch unsere deutsche technische Journalistik, besnutt worden.

In einem Zeitalter, wo, soweit bas Licht ber Wissenschaft im weiten Gebiete ber Technik leuchtet, Michts still steht, wo Alles fortschreitet, wo jebe Bervollkommnung bie nothwendige Folge einer früsheren ift, da darf sich wohl Jeder, und so auch ber Berfasser, schmeicheln, daß selbst ein geringer Beistrag zu dieser allgemeinen Bewegung nach vorzwärts einige Anerkennung sinden werde.

Beimar, im Februar 1843.

Dr. C. H. Schmidt.

130

## Vorwort

jur zweiten und dritten Auflage.

Die Bufate ber zweiten und britten Auflage ver= breiten fich hauptfachlich über bie Erwerbungen, welche feit bem Jahre 1843, wo bie erfte Auflage biefes Bertes ericbien, im Bebiete ber Glasmalerei gemacht worden find und enthalten bie ichatbaren Erfahrungen bes herrn Reboulleau über bie Darftellung ber Glasmalerpigniente und ber gu benfels ben erforderlichen Metalloryde. Faft eben fo wich= tig, ale bie Darftellung ber Glasmalerpigmente ift bas Einbrennen berfelben, und beshalb haben wir das neue Berfahren bes Ginbrennens, welches jest in Frankreich und England befolgt wird, mitgetheilt, inbem es vor ben altern große Borguge hat. Rach letterem befanden fich nämlich bie gefchmolgenen Glasmalerpigmente in Beruhrung mit Ralfpulver, es blieb eine Schicht biefes Pulvers auf ihnen haften und that ber Durchsichtigkeit Schaben. Außer ber Beschreibung und Abbildung eines zweckmäßigen Muffelosens und ber jett gewöhnlichen Anordnung ber bemalten Glastafeln in ber Muffel wird ben geneigten Leser die Beschreibung und Abbildung bes von Herrn Reboulleau angegebenen Trockensschraftes, sowie bes Schmelzosens zur Darstellung ber Pigmente nicht minder willsommen sein.

In Bezug auf Porzellanmalerei find ebenfalls einige neuere für ben Porzellanmaler sehr wichtige Farbenrecepte, sowie die Zubereitung des Goldes, namentlich des Glanzgoldes, des Platins und des Silbers zum Decoriren des Porzellans mitgetheilt worden. Im Uebrigen haben wir auf den in diesser Beziehung sehr reichhaltigen Band\*) des Neuen Schauplages der Künste und Handwerfe verweisen mussen, den kein Porzellanmaler, der es in seiner Kunst weiter bringen will, ungelesen lassen sollte.

<sup>\*)</sup> Das Coloriren und Decoriren bes achten Porzellans ac. mit verglasbaren Farben und Metallen ac. von Aler. Brong. niart. Ins Deutsche übertragen von Dr. C. G. Schmibt, Beimar. 1846.

## Inhaltsverzeichniß.

Borwort ber erften Auflage

| Bon ben zur Gla<br>Porzellanm           | a 8 maleri<br>alerei bi | ei, Em  | aille    | maler    |     |       | XIII |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|-----|-------|------|
| Cinleitende Bemerki                     | ingen .                 | •       |          | •        | •   | •     | _    |
| 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 ( 4                  |         |          | 7 -      |     |       |      |
|                                         | Erfte 2                 | ibtheil | ung.     |          |     |       | 1    |
| Borbereitung unb                        | Darftellur              | ng ber  | Mater    | ialien , | w   | elde  | Aur  |
| Sabritation ber für                     |                         |         |          |          |     |       |      |
|                                         | n Farben                |         |          |          | 6   |       |      |
| §. 1. Bereitung b                       |                         |         |          |          |     |       | - 8  |
| 5. 2. Darftellung                       |                         |         |          | enoryd   | eð  | nach  |      |
| Bastenai                                |                         |         | t .      | •        | •   | •     | _    |
| Reinigung bes                           | Gifenvitri              | ols     |          |          | •   | · ",• | 9    |
| §. 3. Darftellung                       |                         |         |          | •        | - • |       | 17   |
| §. 4. Darftellung                       |                         |         |          |          |     | •     | 18   |
| Ginige Berfahr                          | ungsarten               | zur D   | arstellu | ng bes   | Ch  | rom=  |      |
| orpbes .                                |                         |         |          |          |     |       | 21   |
| Borfaures Ru                            | pferoryb                | •       |          | See Car  |     | *     | 22   |
| §. 5. Darftellung                       | bes Antim               | onium   | diaphor  | reticum  |     |       | 23   |
| §. 6. Darftellung                       | bee Binne               | rybe    |          |          | •   | •     | 24   |
| 5. 7. Darftellung                       | bes Binn.               | und &   | leiorpb  | es .     | •   | •     | 27   |
| 6. 8. Darftellung                       | bes Mang                | anorph  | es .     | . ,      |     |       | 28   |
| 1. 9. Darftellung                       | hed Midm                | uthorn  | PA .     |          |     |       | 30   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |               |                                         |                                        | eite          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| §. 10. Darftellung bes neutralen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dromfau                               | ren W         | iðmı                                    | ith:                                   |               |
| oryde nach Böhler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |               |                                         |                                        | 30            |
| §. 11. Darftellung bes gereinigte                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Robalto                             | rybe          | •                                       |                                        | 31            |
| §. 12. Darftellung bes Rupferory                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buls .                                | •             |                                         |                                        | <b>3</b> 6    |
| §. 13. Darftellung bee Uranoryb                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es nach P                             | eligo         | t.                                      |                                        | 37            |
| Darftellung bes Uranorybe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nach einen                            | n anbe        | rn L                                    | er.                                    |               |
| fahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | •             |                                         |                                        | 38            |
| Ueber Uranoryb und beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fabritmäßi                            | ge Dai        | ftelli                                  | ıng                                    |               |
| von E. F. Anthon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |               | •                                       | 4                                      | 39            |
| Darftellung bes orangefarbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en Uranc                              | rybe 1        | nach                                    | Œ.                                     |               |
| Byfody, Buttencontro                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |               |                                         | 19                                     | 46            |
| §. 14. Darftellung bes Dafficot i                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ind ber D                             | ennig         | 2                                       |                                        | 48            |
| §. 15. Darftellung bee Bintorybe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |               | . 1                                     | 0.61                                   | 53            |
| Darftellung bes Bintorybe n                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ach anberi                            | n Ber         | abre                                    | ni.                                    | 54            |
| §. 16. Darftellung bee Borarglaf                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 81                                  |               |                                         | 400                                    | 57            |
| 6. 17. Darftellung bes Caffeler = (                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belbe .                               |               |                                         | 412.                                   | _             |
| . 18. Darftellung bes Reapelgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b <b>8</b> .                          |               | •                                       | - 7                                    | 59            |
| 6. 19. Darftellung bes Goldpurpi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | urë .                                 |               |                                         |                                        | 63            |
| Darftellung bes Golbpurpure                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nad Re                                | b-ou I        | eat                                     | 1 .                                    | 76            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |               |                                         |                                        | 86            |
| 9. 20. Daritellung des Pintjalges                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |               |                                         |                                        |               |
| §. 20. Darftellung bes Pintsalzes                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eilung.                               | · .           |                                         |                                        |               |
| 3weite Abth<br>Bon ben für bie Glasmalere                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ei geeignet                           | , .<br>en Fai | rben.                                   |                                        |               |
| Zweite Abth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ei geeignet                           | ′ .<br>en Fai | rben.                                   |                                        |               |
| Zweite Abth<br>Bon ben für bie Glasmalere<br>Erftes Rag                                                                                                                                                                                                                                                                        | i geeignet<br>itel.                   |               | rben.                                   | ,                                      | . 88          |
| 3weite Abth<br>Bon ben für bie Glasmalere                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i geeignet<br>itel.                   |               | rben.                                   |                                        | 88            |
| Zweite Abth<br>Bon ben für bie Glasmalere<br>Erftes Rag                                                                                                                                                                                                                                                                        | i geeignet<br>itel.                   |               | rben.                                   |                                        | 88            |
| Zweite Abth<br>Bon ben für die Glasmalere<br>Erftes Ray<br>Sinige Notizen über die Glasmaler<br>Bweites Ra                                                                                                                                                                                                                     | i geeignet<br>itel.<br>ei<br>pitel.   |               | rben.                                   |                                        | 88            |
| Bweite Abth Bon ben für die Glasmalere Erftes Rag<br>Einige Notizen über die Glasmaler<br>Bweites Ra<br>Farbenrecepte für die Glasmalerei                                                                                                                                                                                      | i geeignet<br>itel.<br>ei<br>pitel.   |               | rben.                                   |                                        | 88            |
| Bweite Abth Bon ben für die Glasmalere Erftes Rag<br>Einige Notizen über die Glasmaleren<br>Bweites Ra<br>Farbenrecepte für die Glasmalerei<br>§. 1. Weiße Emailfarben .                                                                                                                                                       | i geeignet<br>itel.<br>ei<br>pitel.   |               | rben.                                   |                                        | 88<br>93      |
| Bweite Abth Bon ben für die Glasmalere Erstes Ray Sinige Notizen über die Glasmalere Bweites Ra Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1                                                                                                                                                         | ri geeignet<br>eitel.<br>ei<br>pitel. |               | rben.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 88<br>93<br>— |
| Bon ben für die Glasmalere Erftes Rag<br>Erftes Rag<br>Einige Notigen über die Glasmaler<br>Bweites Ra<br>Farbenrecepte für die Glasmalerei<br>§. 1. Weiße Emailfarben .                                                                                                                                                       | ri geeignet                           |               | rben.                                   | ***                                    | 88<br>93<br>— |
| Bon den für die Glasmalere Erstes Kap Einige Motigen über die Glasmalere Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben .  Weiß Mr. 1  Weiß Nr. 2  Weiß Nr. 3                                                                                                                                            | ei geeignet                           |               | rben.                                   | ************************************** | 88            |
| Bweite Abth Bon den für die Glasmalere Erstes Kap Einige Notizen über die Glasmalere Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 3 Weiße Glasmalerpigmente                                                                                                | ei geeignet                           | •             | rben.                                   |                                        | 93            |
| Bweite Abth Bon ben für die Glasmalere Erstes Kau Einige Notizen über die Glasmalere Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 2 Weiß Glasmalerpigmente δ. 2. schwarze Emailfarbe                                                                                  | ei geeignet                           | •             | • ,                                     |                                        | 93            |
| Bweite Abth Bon ben für die Glasmalere Erstes Kay Einige Notizen über die Glasmalere Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 3 Weiße Glasmalerpigmente §. 2. schwarze Emailfarbe . Echwarze Emailfarbe .                                              | ei geeignet                           | •             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                        | 93            |
| Zweite Abth Bon den für die Glasmalere Erstes Kar Einige Notizen über die Glasmalerei Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 2 Weiße Glasmalerpigmente §. 2. schwarz Emailfarbe . Schwarz Kr. 1 Schwarz Kr. 1 Schwarz Nr. 2                                     | ei geeignet                           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        | 93            |
| Bon den für die Glasmalere Erstes Kap Einige Notizen über die Glasmalerei Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1 Weiß Nr. 2 Weiße Glasmalerpigmente §. 2. schwarz Emailfarbe Echwarz Nr. 1 Echwarz Nr. 3                                                                            | ei geeignet                           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        | 93            |
| Bon den für die Glasmalere Erstes Kay Grinige Notizen über die Glasmalere Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben .  Weiß Nr. 1  Weiß Nr. 2  Weiße Glasmalerpigmente S. 2. schwarz Nr. 1  Schwarz Nr. 2  Schwarz Nr. 3  Schwarz Nr. 3 | ei geeignet                           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        | 93            |
| Bweite Abth Bon ben für die Glasmalere Erstes Kay Einige Notizen über die Glasmalere Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 3 Weiße Glasmalerpigmente §. 2. schwarz Nr. 1 Chwarz Nr. 2 Chwarz Nr. 3 Chwarz Nr. 3 Chwarz Nr. 3                        | ei geeignet                           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        | 93            |
| Bweite Abth Bon ben für die Glasmalere Erstes Kag Einige Notizen über die Glasmalere Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 2 Weiße Glasmalerpigmente §. 2. schwarz Emailfarbe . Chwarz Nr. 2 Chwarz Nr. 3 Chwarz Nr. 4 Chwarz Nr. 5 Chwarz Nr. 6               | ei geeignet                           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        | 96            |
| Bweite Abth Bon ben für die Glasmalere Erstes Kay Einige Notizen über die Glasmalere Bweites Ka Farbenrecepte für die Glasmalerei §. 1. Weiße Emailfarben . Weiß Nr. 1 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 2 Weiß Nr. 3 Weiße Glasmalerpigmente §. 2. schwarz Nr. 1 Chwarz Nr. 2 Chwarz Nr. 3 Chwarz Nr. 3 Chwarz Nr. 3                        | ri geeignet                           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        | 93            |

#### XVII

| 13       |                                              | Seite |
|----------|----------------------------------------------|-------|
| 1 .      | Schwarz Nr. 8.                               | . 98  |
| - 11     | Schönes Blauschwarz Dr. 9                    | . –   |
| - 1113   | Gin ine Braunliche fpielenbes Schwarz Rr. 10 |       |
|          | Mattschwarz oder Ferne Nr. 11                | _     |
| 1/20     | Ein anderes Mattschwarz Nr. 12               | . 99  |
| 1 6 7    | Ein anderes Mattidmary Rr. 13                | . –   |
| 1702     | Schwarzes Glasmalerpigment Rr. 14            | •     |
| §. 3. 38 | othe Farben                                  | . 101 |
| 100      | Rr. 1. Roth                                  | . –   |
| . 1      | Rr. 2. Roth                                  | . –   |
|          | Rr. 3. Roth                                  | 102   |
| 1        | Rr. 4. Gewöhnliches Roth<br>Rr. 5. Roth      | 103   |
|          | Rr. 6. Roth                                  | . 103 |
| 7 1      | Rr. 7. Roth                                  |       |
|          | Rr. 8. Roth                                  |       |
|          | Rr. 9. Biegelroth                            | 104   |
| . 164    | Rr. 10. Kleischroth                          |       |
| 100      | Rr. 11. Duntelroth .                         | 105   |
| · .      | Rr. 12. Purpurroth                           |       |
| \$ 4 SB  | laue Farben                                  | . 106 |
| ş. ±. 20 | Rr. 1. Blau                                  | . 100 |
| 1        | Rr. 2. Blau                                  | . 107 |
|          | Rr. 3. Dunkelblau                            |       |
|          | Rr. 4. Blau                                  | _     |
|          | Nr. 5. Blau                                  |       |
|          | Rr. 6. Gin helleres Blau                     | . 108 |
|          | Nr. 7. Blau                                  | _     |
|          | Nr. 8. Blau                                  | . –   |
| ٠        | Blaues Glasmalerpigment                      | . 109 |
| 1 5 C    | Belbe Karben                                 | . 112 |
| 3. 0. 6  | Rr. 1. Jonquillengelb                        | . 112 |
| i j      | Rr. 2. Citronengelb .                        |       |
| 200      | Rr. 3. Gelb                                  | . 113 |
| •        | Rr. 4. Gelb                                  |       |
| 1 .      | Rr. 5. Gelb                                  | _     |
| •        | Rr. 6. Gin helleres Gelb                     | . 114 |
|          | Dr. 7. Das fogenannte Runftgelb ber Alten .  | _     |
|          | Mr. 8. Gelb                                  | . –   |
| . !      | Rr. 9. Gelb                                  | 711   |
|          | Dr. 10. Drangegelb                           | . 115 |
|          | Rr. 11. Gelb                                 | -     |
| H .      | Gelbes Glasmalerpigment nach Reboulleau      | -     |
|          | Silbergelb nach Reboulleau                   | .116  |
|          | Silberorangegele nach Reboulleau             | . 120 |

#### XVIII

|       | •   |           |      |                                                     |        |         |           |              |          |           | 6   | Seite |
|-------|-----|-----------|------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|-----|-------|
|       |     | Gill      | eri  | oth nad                                             | R      | eboi    | illec     | i u 🖂        | gar.a    | 30        |     | 120   |
|       |     | D db      | erg  | elb nach                                            | or e   | pon     | Itea      | u            | 9 1/11'. | 310       |     | 122   |
|       | . 1 | Gell      | o a  | us antir                                            | nont   | gjau    | rem 2     | ster no      | ico v    | 6001      | 11: |       |
| -     |     | C* 1      | ea   | u II                                                | .7.    |         |           |              |          |           |     |       |
|       | 0   | Bei       | D a  | us antin                                            | none   | giam    | em &      | tlen n       | a co     | repo      | uı. |       |
|       |     | m . 5     | ea   | u El                                                | 12.    | . ( . ) |           | -            |          | 233       | •   | 126   |
| 9.    | ű.  | Grune     | .0   | arben : Grun                                        | 0 1011 | 11.1    | darra.    | 10.1         |          | 1 -       |     | 127   |
| 117   | ۰   | ger.      | Ļ    | Grun                                                | . •    | . •     | . •       | • 1          | 17 1     | 26.       |     | -     |
|       |     |           |      | Grün                                                | • •    | •       | - •       | 6,000        |          | .71       | •   | _     |
| -     | ٠   | श्रुतर.   | 3,   | Grün<br>Grün                                        | . •    | . •     | - •       | daoi<br>daoi | 2.       | .119      | •   | 100   |
|       | e   | act.      | 4,   | Gran                                                | ٠٠.    | ••      | . •       | 0401         | •        | 114       | • , |       |
| 1-1   | ۰   |           |      | Grün<br>Grün                                        |        |         |           | jjur         |          |           |     | _     |
|       | •   | 2(II.     | 0.   | Gran                                                | .•     | , •     |           |              |          |           |     |       |
|       | -   | ұст.<br>О | 0    | Grün<br>Grün<br>Grün                                | . •    | •       | 4.        | ( · ')       | 2()      | .719      | •   |       |
|       |     | 2(t.      | 0,   | (Hades                                              | . •    |         |           | 0431         | ,        | .Tie      |     |       |
| . 6   | ٠   | m-,       | 40   | . Grün                                              | . •    |         |           | 9431         | 5 .65    | .TOE      | •   | _     |
| () }  |     | ger.      | 10   | . Ofull                                             |        |         | 40        | 00           | 460      | 311E      |     | _     |
|       | ٠   | (Dire     | HE   | B Glasn                                             | agret  | pigin   | CO . F    | aw. o        | 600      | Wille     | au  |       |
| 133   | A.  |           | irei | eres Gr                                             | un i   | iam     | St 6 6    | DHILL        | qu       | -275      | •   | 131   |
| §.    | 7.  |           |      | Farben                                              |        |         |           |              |          |           |     | 134   |
| 7     | 4   | or.       | 1.   | Biolett<br>Biolett<br>Biolett<br>Biolett<br>Biolett | •      | . •     | . •       | (* 1         | 19,5     | nu.ne     |     | -     |
| *     |     | yer.      | 2.   | Biolett                                             | . •    |         | . •       | II:          | .1       | riff.     | •   | -     |
| 11    | ,   | or.       | 3.   | Biblett                                             | . •    | . •     | . •       | III.         | .5.      | . 718     | •   | -     |
|       |     | er.       | 4.   | Biolett                                             | . •    |         | 27.13     | la Mil       | 1. 3     | .316      | •   | 135   |
|       |     | oct.      | 3.   | Biolett                                             | . •    | . •     |           |              | 4.0      | TIE.      | •   | _     |
|       |     | 201.      | D.   | Biolett<br>es Glasi                                 |        |         |           |              |          | .100      |     | _     |
| §.    | 4   | 25101     | ett  | es Glasi                                            | maie   | thigi   | nent      | nam, a       | CADE     | HHIE      | a u | -     |
| . 3.  | ġ.  | wraur     | le i | Farben<br>Braun<br>Sepiabi<br>Gelbbra               | . *    | . •     |           | 117 11       | 7. 17    | .756      | •   | 138   |
|       | q   | or.       | 1.   | praun                                               |        |         | . •       | ; 1 * ].     |          | .758      | •   |       |
|       |     | or.       | 2.   | Sepiaoi                                             | raun   |         | . 1 14 .  | mo tes       | 7:14     | Mia       | •   | _     |
| 11    |     | or.       | 3.   | Seloora                                             | un     | •       | •         | 112          | 41       | n. Plante | -3  | . , _ |
| 1.2   | ę   | yer.      | 4.   | Braun<br>Braun                                      |        | :       |           | 11.70        | 4.1      | 3013C.    | 450 | • '-  |
|       | ۰   | yer.      | 5,   | Wraun                                               |        | 0.1     | 111.0     | 11.b.1.1     |          | 12.5      | de  | -     |
|       |     | yer.      | 0.   | Braun                                               |        | •       | 10. 19.85 | 1121         | 1        | 1115      |     | 139   |
| 2.5   | ۰   | or.       | 7.   | Braun                                               | •      | *•      | **        | 12.          | 1.0      | . 110     | •   | _     |
| ,     | ٠   | mr.       | 8.   | Braun                                               |        |         |           | 0. 10        | 1 1      | 105       | •   | _     |
|       |     | Bra       | un   | es Glast                                            | nale   | pign    | ient n    | ady ve       | e p p    | mite      | a u | -     |
| 11    |     |           |      |                                                     |        |         |           | i. br        |          |           |     |       |
| ales. | 4   | eriei .   | -    | Dr                                                  | itte   | 8 8     | apit      | el.          |          | .Tit      |     |       |
|       |     |           |      |                                                     |        |         |           | 41101        | 1 3      | 107       |     |       |
| son   | pe  | n Berf    | äşe  | n farbig                                            | jer (  | Blase   | r         |              | 1 . (1)  | 112       |     | 141   |
| · §.  | 1.  | Berfat    | fi   | ir bas r                                            | othg   | efärt   | ne Al     | reigia       | 6.1);    | 3-        |     | _     |
| -§.   | 2.  | Berfat    | fi   | ir gelbeë<br>Ar blane<br>Ar arûne                   | -Ta    | felgli  | 18        | 11: (2)      | 1.1      | 135       | •   | -     |
| - §.  | 3,  | Berfat    | 9 41 | ir blane                                            | 8 10   | afelg   | ma in     | 10 (11)      | 12.1     | 13(5)     |     | 142   |
|       |     |           |      |                                                     |        |         |           |              |          |           |     | -     |
| : 6.  | 5.  | Gin a     | nbe  | ter Ber                                             | fate 1 | und     | rü ties   | Tafe         | lalas    | lie       |     |       |

| 8 6 Rerfat für piplettes Tafelalas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8. 6. Berfat für piplettes Tafelalas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | seite             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142               |
| 7. Berfat für opaleecirendes Tafelglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 143               |
| 8. Berfas für weißes undurchfichtiges Tafelglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Treff             |
| 9. Berfat für fcmarges Tafelglas . Mariad. III .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.5-              |
| 6. 10. Berfan für opglestirenbes Glas nach Bafte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| naire. Dauben art many winge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144               |
| Challer Water and the Control of the | X                 |
| Biertes Ravitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 5.              |
| Siette Kupitei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Bon ber Duffel jum Ginbrennen ber Glasmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149               |
| Befdreibung bes Trodenfdrantes in welchem nach Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| boulleau bie gemalten Glafer getrodnet ju merben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| pflegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153               |
| pflegen<br>Beichreibung ber Duffel jum Ginbrennen ber Glasmale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100               |
| reien nach Reboulleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                 |
| Dronung ber gemalten Glafer in ber Duffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154               |
| Schmelzofen Sig. 17 gur Darftellung ber Glasmalerfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160               |
| Berechnung ber Glasmalerpigmente nach bem Atomenge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100               |
| wichte nach Reboulleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Sabelle ber Atomengewichte ber meiften Rorper, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| au ben Glasmalerpigmenten benust merben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161               |
| fü ben Grabmaterbildmetten gemußt metgent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| All the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| tadad the test of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| main the court of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Bon ben für bie Emailmalerei geigneten Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Canal Bankas II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165               |
| Borläufige Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165               |
| Borläufige Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165               |
| Borläufige Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .?                |
| Borläufige Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .?                |
| Borläufige Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .?                |
| Borläufige Bemerkungen .  Bweites Rapitell  Bon ben Flugmitteln ober Flüssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .?                |
| Borläufige Bemerkungen .  Bweites Rapitel!  Bon den Flusmitteln oder Flüssen .  Nr. 1. Bleireicher Fluß .  Nr. 2. Fluß mit weniger Bleigehalt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167<br>168        |
| Borläufige Bemerkungen .  Bweites Rapitel!  Bon den Flusmitteln oder Flüssen .  Nr. 1. Bleireicher Fluß .  Nr. 2. Fluß mit weniger Bleigehalt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167<br>168        |
| Borläufige Bemerkungen .  3 weites Kapitel!  300n den Flusmitteln oder Flüssen .  1. Bleiteicher Fluß  1. Rr. 2. Fluß mit weniger Bleigehalt .  1. Nr. 3. Bleitreicher Fluß  1. Nr. 4. Bleitreicher Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167<br>168        |
| Borläufige Bemerkungen .  3 weites Kapitel!  300n den Flusmitteln oder Flüssen .  1. Bleiteicher Fluß  1. Rr. 2. Fluß mit weniger Bleigehalt .  1. Nr. 3. Bleitreicher Fluß  1. Nr. 4. Bleitreicher Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167<br>168        |
| Borläufige Bemerkungen .  Bweites Kapitel.  Bon den Flußmitteln oder Flüssen.  Nr. 1. Bleireicher Fluß  Nr. 2. Fluß mit weniger Bleigehalt .  Nr. 3. Bleisteier Fluß  Nr. 4. Bleireicher Fluß  Nr. 5. Fluß mit weniger Bleiorpb .  Nr. 6. Bleiarmer Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167<br>168        |
| Borläufige Bemerkungen  3 weites Kapitell  4 weites Kapitell  4 weites Kapitell  5 weites Kapitell  6 weites Kapitell  6 weites Kapitell  6 weites Kapitell  6 weites Kapitell  8 weites Kapitell  9 weites | 167<br>168        |
| Borläufige Bemerkungen  3 weites Kapitell  4 weinge Weisenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenber | 167<br>168        |
| Borläufige Bemerkungen  Bweites Kapitell  Bon den Flußmitteln oder Flüssen  Nr. 1. Bleireicher Fluß  Nr. 2. Fluß mit weniger Bleigehalt  Nr. 3. Bleifreier Fluß  Nr. 4. Bleireicher Fluß  Nr. 5. Fluß mit weniger Bleioryd  Nr. 6. Bleiarmer Fluß  Nr. 7. Clouet's Fluß für Purpur, Blau und einige andere zarte Farben  Nr. 8. Bleifreier Fluß nach Clouet, welcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167<br>168<br>169 |
| Borläufige Bemerkungen  3 weites Kapitell  4 weinge Weisenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenbergenber | 167<br>168<br>169 |

### Drittes Rapitel.

|   |     |    |                                                                 |       |        |         |        |      | Cent  |
|---|-----|----|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|------|-------|
| ŕ | arb | en | recepte für bie Emailma                                         | lerei |        |         |        |      | . 170 |
| • | 8.  | 1. | Beige Farbe                                                     |       |        |         |        |      | . 171 |
|   | 3.  | -  | Dr. 1. Beifes burchf                                            | dein  | enbes  | Emai    | 1      |      | _     |
|   |     |    | Dr. 2. Beifes opate                                             |       |        |         |        |      | 172   |
|   |     |    |                                                                 | 0 011 |        | •       | • '    | •    | 174   |
|   | ğ.  | 2. | Gelbe Farben .                                                  | •     | •      | •       | •      | •    | . 174 |
|   |     |    | Dr. 1. Gelb .                                                   | •     | •      | •       | •      | •    | . –   |
|   |     |    | Rr. 2. Gelb .<br>Rr. 3. Gelb .                                  | •     | •      | •       | •      |      | -     |
|   |     |    | Mr. 3. Gelb .                                                   | •     | •      |         |        |      | . 175 |
|   |     |    | Dr. 4. Gelb .                                                   |       |        |         |        |      |       |
|   |     |    | Mr. 5. Gelb .                                                   | • `   |        |         |        |      | . —   |
|   |     |    | Dr. 6. Gin febr fcon                                            | ee G  | elb    |         |        |      | _     |
| , |     |    | Dr. 7. Schwefelgelb                                             |       |        |         |        |      | 176   |
|   |     |    | Dr. 8. Gelb ju gemi                                             | foten | Far    | ben     |        |      | . —   |
|   |     |    | Mr 9 Tanguillengell                                             | 6     |        |         |        |      | _     |
|   |     |    |                                                                 |       |        | :       |        | •    |       |
|   |     |    | Dr 11 Manfingelh                                                | •     | •      | •       | •      | •    | 1     |
|   |     |    | Mr. 10. Wachsgelb<br>Mr. 11. Nankingelb<br>Mr. 12. Blasses Oche | raalh | •      | •       | •      | •    |       |
|   |     |    | Rr. 13. Dunfles Och                                             | ryero | 6 .    | •       |        | •    | 177   |
|   |     |    | On 44 Clabelle Su                                               | erger | U      | •       | •      | •    |       |
|   |     |    | Dr. 14. Ifabellgelb                                             | • `   | •      |         | •      | •    | . —   |
|   |     |    | Mr. 15. Orangegelb                                              |       | •      |         | •      | •    | . –   |
|   |     |    | Mr. 16. Drangegelb                                              |       | •      | •       | •      | •    | . —   |
|   | δ.  | 3. | Purpurrothe, violette ut                                        | nb ca | ırminı | rothe   | Farb   | en   | . —   |
|   | 3-  |    | Dr. 1. Purpurroth                                               |       |        |         |        |      | _     |
|   |     |    | Dr. 2. Dunfelpiolett                                            |       |        |         |        |      | . 178 |
|   |     |    | Dr. 3. Carminroth                                               |       |        |         |        | 0    | _     |
|   | c   |    |                                                                 | •     | •      |         | •      | •    | -1    |
|   | 3.  | 4. | Rothe Farben .                                                  | • .   | •      | •       | •      | •    | 180   |
|   |     |    | Dr. 1. Fleischroth                                              | • .   | •      | •       | •      | •    | . 100 |
|   |     |    | Dr. 2. Biegelroth                                               | •     | •      | •/      | •      | •    | -d1   |
|   | §.  | 5. | Braune Farben .                                                 | -84   |        |         |        |      | -     |
|   | •   |    | Dr. 1. Reltenbraun                                              |       | • 7.6  |         |        |      | 181   |
|   |     |    | Dr. 2. Saarbraun                                                |       |        |         |        |      | 4 -   |
|   | δ.  | 6. |                                                                 | ,     |        |         |        |      | -     |
|   | 3.  | -  | Dr. 1. Grau .                                                   |       |        |         |        |      |       |
|   |     |    | Mr. 2. Rauchgrau                                                |       | •      |         |        |      |       |
|   |     |    | Dr. 3. Blauliches Gr                                            |       | ar ae  | mifchte | Sea.   | rhen |       |
|   | 8   | 7  | Schwarze Farben .                                               |       | ur yr  |         | 44.    | T    | 182   |
|   | 3.  | •• | Nr. 1. Schwarz                                                  | •     | •      | •       | •      | •    | . 102 |
|   |     |    |                                                                 | •     | •      | •       | •      | •    | . –   |
|   |     |    | Mr. 2. Schwarz                                                  | •     | •      | •       |        |      | 102   |
|   |     |    | Mr. 3. Schwarz                                                  | •     | •      | •       | •      | •    | . 183 |
|   | -   |    | Jet. I. Ownound                                                 | •     |        | 14-     | •      | •    |       |
|   | _   | _  | Mr. 5. Schattenfarbe                                            |       |        |         | • `    | •    | . —   |
|   | 9.  | 8. | Blaue Farben .                                                  | •     | •      | •       | • •    | •    |       |
|   |     |    | Nr. 1. Inbigoblau                                               |       | •0     | . 7     | • 11 · | •    | . 184 |
|   |     |    |                                                                 |       |        |         |        |      |       |

|                          |                                         |        |         |       |        |       | 6   | Seite |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|-----|-------|
| Nr. 2.                   | Türfisblau .                            |        | •       |       |        |       |     | 184   |
|                          | Azurblau                                |        |         | ·     | Ċ      |       |     | _     |
| Mr. 4.                   | Simmelblau                              |        |         |       |        |       |     |       |
| Nr. 5.                   | Biplett .                               |        | ì       |       | ·      | ٠ [   |     | 185   |
| §. 9. Grune &            | Simmelblau Biolett .                    |        | •       |       |        | •     |     | _     |
| Nr. 1.                   | Grün .                                  |        |         |       |        |       |     | _     |
| Nr. 2.                   | Grün .<br>Smaragbgrün<br>Gradgrün       | 1      |         |       | 4      | •     | -   | -     |
| nr. 3.                   | Gradarün                                |        |         |       |        | •     | ·   | 186   |
| Mr. 4.                   | Gradgrun<br>Blaulichgrun                |        |         | Ċ     |        |       |     | _     |
| nr. 5.                   | Blaulichgrun<br>Gelblichgrune           | Fa     | rbe     | •     | Ċ      | • /   | •   |       |
| - ( , ,                  |                                         | 0      |         | •     | •      | •     | •   |       |
| n                        | Biertee                                 | · R a  | pite    | 1.    |        |       |     |       |
| om Emaillirofe           | n .                                     |        |         |       |        | 1     |     |       |
| 13                       |                                         | •      | •       | /     | •      |       | ٠   |       |
| To Section 1             | _                                       |        |         |       |        |       |     |       |
| 385                      |                                         |        |         |       |        |       |     |       |
|                          |                                         |        |         |       |        |       |     |       |
|                          | Vierte L                                | lbth   | eilun   | g.    |        |       |     |       |
| Bon ben fü               | r bie Porzella                          | nmal   | lerei a | eeiai | neten  | Karl  | en. |       |
|                          |                                         |        |         |       |        | 0     |     |       |
|                          | Erftes                                  | Ra     | pitel.  |       |        |       |     |       |
|                          |                                         |        |         |       |        |       |     |       |
| Borlaufige Beme          | rfungen .                               |        |         |       |        |       |     | 189   |
| Startfeuerfarb           | en                                      |        |         |       |        |       |     | 191 - |
| Startfeuerfarb<br>Mr. 1. | Indigoblau                              | ·      |         | •     |        | •     | •   | -     |
| Nr. 2.                   | Blagblau                                |        |         |       |        |       |     | -     |
| Nr. 1.                   | Grün .                                  | • 1    |         | •     |        | 1.    |     | -     |
| Nr. 2.                   | Blagblau<br>Grün<br>Bläulichgrün        |        |         |       |        | 80    |     | _     |
| σ,                       |                                         |        |         |       |        |       |     |       |
|                          | Bweite                                  | B R    | pite    | 1.    |        |       |     |       |
| San San Corner           |                                         |        |         |       |        |       | ,   | 400   |
| on ben Flußmi            | tteln .                                 |        | •-      |       | •      | · .   |     | 195   |
| Flugmittel ber           | taijeriichen po                         | rzeuc  | ınman   | ujar  |        | 1 Set | res | _     |
| mr. 1.                   | Bleiglasfluß<br>Graufluß                | . •    | •       | •     | •1     |       | •   | _     |
|                          |                                         |        |         |       | • • .  |       | •   | _     |
| Mr. 3.                   | Graufluß<br>Grüns und C<br>Fluß für das | Larm   | unflug  |       |        | •     | •   | 400   |
| or. 4.                   | Fluß für das                            | met    | allime  | 00    | 10     |       | •   | 196   |
| Binkmitter oce           | merrn wan                               | e mai  | 116.5   | au    | o e no | ILL   | •   | _     |
| nr. 5.                   | Alfalifches &                           | Inam   | ittel   | • '   |        | . 1 . | •   | _     |
| : Wr. 6.                 | Metallifches ?                          | slubi  | mittel  |       |        | ***   | •   | . —   |
| 98r. 7.                  | Metallifd-all                           | talifo | pes Fl  | nkm   | ittel  | •     |     | 405   |
| Flugmittel bes           | Chemitere &                             | errn   | Cres    | 1 3 6 | urg    |       | •   | 197   |
| Nr. 8.                   | Fluß .                                  | . 10   |         |       | •      |       |     | _     |

#### XXII

#### Drittes Rapitel.

|   |    |     |            |                   |         |       |        |        | P.       |      | 6     | Zeite     |
|---|----|-----|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------|------|-------|-----------|
|   |    |     | recepte fi |                   |         |       | terei  |        |          |      |       | 200       |
|   | §. | 1.  | Bon bei    | r weißen          | Farbe   |       |        |        |          |      |       | _         |
|   |    |     | Nr. 1      | . Weiß            |         |       |        |        |          |      |       | _         |
|   |    |     | Mr. 2      | . Beiß            |         | •     |        | •      |          |      |       | _         |
|   |    |     | Nr. 3      | . Weiß            |         |       |        |        |          |      |       | 201       |
| 1 | Ş. | 2.  | Bon bei    | grauen            | Farbe   |       |        |        |          |      |       | 202       |
|   | •  |     |            |                   |         |       |        |        |          |      |       | _         |
|   |    |     | Mr. 2      | . Grau<br>. Rauch | grau    | 1.    |        |        |          |      |       |           |
|   |    |     | Nr. 3      | Gelblie           | barau   | für   | bie    | brau   | nen      | unb  | ro.   |           |
|   |    |     |            | en Karbe          |         |       |        |        |          |      |       |           |
|   |    |     |            | . Blauli          |         | für   | Mife   | buna   | en       |      |       |           |
|   |    |     |            | . Grauf           |         |       |        |        |          |      |       | 203       |
|   | δ. | 3.  | Bon bei    | fdmar:            | en Fa   | the   |        | •      |          |      |       | _         |
|   | •  |     |            |                   |         |       |        |        |          |      |       | 204       |
|   |    |     | ~ ~        | ~                 |         | arı   |        |        | ·        | Ţ    | Ĭ     | 205       |
|   |    |     | Nr. 3      | . Serne           | (Chati  | ron)  |        |        |          |      |       | , , , , , |
|   |    |     | Mr. 4      | . Dunte           | Ifchipa | 12    |        |        |          | •    | Ĭ.    | 206       |
|   |    |     |            | . Bribiu          |         |       |        |        |          |      |       |           |
|   |    |     | Schw       | arge Fa           | the au  | f Di  | riella | n no   | th B     | ent  | 180   | 207       |
|   | δ. | 4.  | Bon bei    | r blauen          | Farbe   |       |        |        |          |      |       | 210       |
|   | 3. |     | Mr. 1      | . Schön           | es ins  | 888   | thilde | fni.   | elenhe   | a D  | 1111: | 2.0       |
|   |    |     | fel        | blau un           | ter bie | (31   | afur   | . 19.  |          | ~    |       | 211       |
|   |    |     | Mr. 2      | . Schön           | es Ror  | nhli  | menh   | (mt    |          | 1 10 |       | 212       |
|   |    |     | Nr. 3      | . Indigl          | lau     |       |        |        |          | •    |       | 15-       |
|   |    |     |            | . Türkie          |         |       |        |        |          |      |       | _         |
|   |    |     | Mr. 5      | . Lafurt          | lau     | Ċ     |        |        |          |      | •     | 213       |
|   |    |     | Mr. 6      | . Lafurt          | Hafurh  | lau   |        | 1      |          |      | •     | -10       |
|   |    |     | Mr. 7      | . Beild           | enblau  | 11111 | (Sr    | Inhir  | n        | -    | •     |           |
|   |    |     | Mr. 8      | . Laven           | helblan | 2111  | n Bri  | mhir   | 011      | •    | •     |           |
|   |    |     | Mr. 9      | . Simm            | elblan  | filr  | bie h  | ratin  | en" Fo   | rhen | •     |           |
|   | δ. | 5.  | Bon be     | r griner          | Farhe   | 1     |        |        |          |      |       |           |
|   | 3. |     | Mr. 1      | . Rupfer          | aritn   |       |        | •      |          |      | 9     | 214       |
|   |    |     | nr. 2      | . Smar            | andarin | n     | •      | -      |          |      |       | 4         |
|   |    |     | Mr. 3      | . Chron           | iariin  |       |        | •      | i        |      | •     | 215       |
|   |    |     | Mr. 4      | . Blaug           | riin    |       |        | 0      |          | 1    | ′ \•  | ~10       |
|   |    |     | Mr. 5      | . Wiefer          | ariin   | 3     |        |        |          | ,    | •     | 216       |
|   |    |     |            | . Drach           |         |       | farien | tariin | annib    | Olin | en.   | ~10       |
|   |    |     | 'Ar        | ûn .              |         | 3.0   |        |        |          | ~    |       | 217       |
|   |    |     | Mr. 7      | . Englif          | dariin  |       |        |        |          |      | •     | 211       |
|   | 6. | 6.  | Bon be     | r gelben          | Farhe   | •     |        | 0      | •        | 100  | •     | 220       |
|   | 3  | - • | Mr. 1      | . Feuerl          | eftänbi | aes   | Gelb   |        |          | 39   | •     | 220       |
|   |    |     | Mr. 2      | . Feuer           | eften G | leth  | für b  | ie Te  | Ichem    |      | : 3   | 221       |
|   |    |     | Mr. 3      | . Schwe           | felaelh |       | 141 0  |        | - Jupete |      |       | 621       |
|   |    |     |            | . Gebr            |         |       | Ь      |        |          |      | •     | _         |
|   |    |     |            |                   |         |       |        |        |          |      |       |           |

#### XXIII

| :.115  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (    | Seite   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|        | Dr. 5. Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - •  | 222     |
| CL.    | Dr. 6. Gelb für bie braunen und grunen Fart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en   | _       |
| -      | Dr. 7. Duntelgelb jur Bermifchung mit b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | em   |         |
|        | Chromgrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | _       |
| . 7.   | Dr. 8. Jonquillengelb für Blumen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | _       |
|        | Rr. 9. Bachegelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | -       |
| region | Rr. 9. Bachegelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .(1) | 223     |
| 350    | Dr. 11. Mantingelb jum Grundiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 1004   | Dr. 12. Duntel Mantingelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | -       |
|        | Mr. 13. Blagochergelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | _       |
|        | Dr. 14. Duntelpchergelb pher Gelbbraun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | _       |
|        | Mr 15 Braunochergelh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 224     |
| 31     | Rr. 16. Ifabellgelb jum Grunbiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| - '    | Dr. 17a. Drangegelb gum Grunbiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1.      |
|        | Dr. 17b. Citronengelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | _       |
| 1:     | Rr. 17b. Citronengelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 228     |
| 361    | ver. 19. Gelbbraun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | _       |
|        | Rr. 20. Blaggelb für Fleischtone nach Ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11:  |         |
|        | petat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | _       |
| Unwe   | nung des Goldes, des Matins und des Gilbers :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | um   |         |
| 2      | priren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 230     |
| A.     | woriren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 231     |
| 32     | ) Das Fallen bes Golbes mit fcmefelfaurem Gif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en=  |         |
| 20     | ornbut and a state of the state |      | 232     |
| 200    | ) Das Rallen bes Golbes burch Quedfilber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 233     |
| 100    | leber Glanzgold von 3. G. Gentele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 235     |
| 770    | Das Bergolben bes Porgellans von Profesfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R.   |         |
| 200    | Bagner in Burgburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 241     |
| B. 3   | ibereitung bee Platine a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 243     |
| C.     | erfahren bes herrn Urmanb Rouffeau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | um   |         |
| 41     | f Dorgellan ein icones Gilbermatt bervorzubr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in-  | 10 1 10 |
|        | ni welches burch fcmefelhaltige Ausbunftungen te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 3       |
| 2 8    | ranberungen erleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 245     |
| 6. 7   | Bon ben Golbfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 246     |
| •      | Rr. 1. Sarter Carmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 247     |
|        | Mr. 2. Carmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 247     |
|        | Dr. 3. Schones Scharlachroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 248     |
|        | Dr. 4. Reiner Durpur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | _       |
|        | Mr. 5. Purpurroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|        | Mr. 6. Durpurroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | _       |
|        | Dr. 7. Dunkelviolett :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 249     |
| \$. 8  | Bon ber Pink-Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | _       |
|        | Berfahren Dr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 251     |
|        | Berfahren Dr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | _       |
|        | Berfahren Dr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 252     |
|        | Berfahren Rr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |         |

#### XXIV

|            |                        |            |        |        |          |           | (    | 3eite |
|------------|------------------------|------------|--------|--------|----------|-----------|------|-------|
| 8.         | 9. Bon ber rothen &    | arbe .     |        |        |          |           |      | 255   |
|            | Mr. 1. Roth            |            |        |        |          |           |      | 256   |
|            | Dr. 2. Fleifchfai      | be .       |        |        |          |           |      | 1 -   |
|            | Dr. 3. Biegelrot       |            |        |        |          |           |      | _     |
|            | Dr. 4. Duntelbl        | uthroth    |        |        |          | •         |      | 257   |
|            | Mr. 5. Mechte 23       | iolettfar  | be .   |        |          | •         | •    | _     |
| · §.       | 10. Bon ber braunen    | Farbe      |        |        |          | •         |      | -     |
| 7          | Dr. 1. Delfenbr        | aun :      |        |        |          | •         | . •  | 259   |
| -          | . Nr. 2. Holzbrau      |            |        | *.     |          |           | ٠    | -     |
|            | Mr. 3. Gaarbra         |            | •      | •      |          | #11<br>#1 |      | _     |
|            | Mr. 4. Leberbrai       |            | •      |        | , .      | •         | •    | -     |
|            | Mr. 5. Sepiabro        |            | •      | . •    |          |           | •    | _     |
|            | Mr. 6. Schönes         |            |        | •      | •        | •         | •    | 260   |
|            | Mr. 7. Chocolat        |            |        |        | • ,      |           |      | _     |
|            | Mr. 8. Tanneng         |            | un     | •      | •        |           | •    | _     |
| - 1:       | Mr. 9. Holzbrau        |            | •      | •      | •        |           | •    |       |
|            | Mr. 10. Schones        | Braun      | gelb   | •      | •        | •         | •    | 261   |
|            |                        |            |        |        |          | , )       |      |       |
|            | Bie                    | rtes R     | apit   | el.    |          |           |      | 10    |
| n f        | - ( m - + - 1113 G     | . 6 M af   | Y      |        |          |           |      |       |
|            | ahren, Metallüfter at  | il hotser  | ian 2  | r. zu  | rgen     | gen v     | on.  | 000   |
| m          | Briandon               | 150        |        | 0      |          |           | - 10 | 262   |
| 30         | ereitung bes Wismuth   | untere . n | au a   | Dria   | i ii) v  |           | . •  | 263   |
| 30         | ereitung bes farbigen  | Euprere 1  | nacy : | oria   | it can n | 11        | •    | 264   |
| 200        | arftellung bes Golbluf | tere nau   | 9 60   | nieli  |          |           | 2    | 265   |
| 200        | irftellung ber Flowing | Coloure    | THE    | Sterne | ur u     | no e      | ug=  | 000   |
|            | lische Chinawaare nac  | d gent     | ere    | •      | +        | •••       |      | 270   |
|            |                        | 200        |        | -      | i        |           |      |       |
|            | Fün                    | ftes R     | apit   | el.    |          |           | - 1  | . 3   |
| n          | Ginternan to Man       | 11 1       | £      | 7.     | 1.2      | :         | 1352 | 074   |
| oum<br>muo | Ginbrennen ber Por     | genanjar   | ven    | 1 233  | . M.     |           | 6.02 | 274   |
| 30         | orgellanfarben ber Geb | tuoer D    | 6810   | He II  | 1 Pat    | 19 11     | Olf  | 281   |
|            | Preis                  | •          | • (    | •      |          | . •       |      | 201   |
|            |                        |            |        |        |          | -         | 2    | . 47  |

## Bon ben zur Glasmalerei, Emailmalerei und Por-

#### Ginleitenbe Bemerfungen.

Bu ben Gattungen ber Malerei, welche, inwiefern fie fich ju ihren Runftleiftungen vergladbarer und verglafter Farben bedienen, von ber Chemie und ber Bprotechnif mefentlich abhangig find, rechnet man bie Glas. maleret, Die Emailmaleret, Die Rayence: unb Porgellanmalerei. Alle brei zeichnen fich vorzuglich baburd aus, baß ihre Farbeftoffe, weil fie bie Wirfung bes Feuere aushalten muffen, fammtlich aus bem Dineralreiche entnommen find, und baß besonders bie Detallornte fur obigen 3wed benutt werben. Offenbar hat bie Gigenschaft von bem machtigften Ugene, bem Barmes ftoffe, nicht verandert ju werben, welche ben meiften Des talloryben in einem fehr hohen Grad eigenthumlich ift, bie Aufmertfamfeit bes Runftlere ju allen Beiten auf Diefe Stoffe gerichtet, beren Bedurfniß bei feiner Manibulation fich immer fuhlbar machte, um ben Erzeugniffen feines Binfele gugleich Berth, Krifche, Glang und Dauer au perleiben.

Schauplas, 118. Bd. 3. Auf.

Unter ben Metallen, welche bie zu Glase, Emailund Borzellanmalerei dienlichen verglasbaren Farben lies fern, geben Gold und Zinn die außerft reiche Farbe des Rofenpurpurs fur die Nachahmung der prachtigen Blumen, mit denen die Natur unfere Garten schmudt, und besonders derjenigen von ihnen, welche als die Ro-

nigin ber Blumen gilt, namlich ber Rofe.

Der Carmin, beffen Unwendung fo unentbehrlich ift, wenn man bem Bilbniffe bes Denfchen Ausbrud und Leben verleihen will, rührt ebenfalls vom Golbe ber. Aber ftatt Diefes reiche Metall mit Binn gu fallen, nimmt man bagu eine Auflofung von falpeterfaurem ober bybrodlorfaurem Gilber, wodurch man erreicht, bag ber Rieberichlag weniger violett wirb, bagegen mehr ine Rofens roth fdimmert. Das Roth wird bargeftellt aus mehrober weniger orhbirtem Gifen. Das Blau wird aus bem Robalt gewonnen, nachbem man von biefem Detall bas Arfenit, bas Gifen und bas Ridel abgeichieben bat, mit benen es fast immer perbunden porfommt. Grun liefert une bas Chrom und bas Rupfer, ober wir bereiten es auch aus einer Difchung von Untimon, von Blei und von Robalt, aber alebann ift es eine aus Blau und Gelb jufammengefette Karbe. Das Gelb wird aus weißem Antimonorbo, befannter unter bet Benennung Antimonium diaphoreticum ablutum, und aus Mennige ober rothem Bleiornb bereitet. Das Beif liefert une bas Binnorph, welches auch jum Theil bie Bafis ber verschiedenen Emaillen abgiebt, die auf Bold, Rupfer und Borgellan aufgetragen werben. Das Schwarg wird aus einer Bufammenfegung von Gifen . Rupferund Manganoryd, ober wie man in neuerer Beit ente bedt hat, aus Bridium gewonnen, welches bas Tieffte und reinfte Schwarz giebt. Gin feines Schwarz giebt auch Uranoryd. Die verschiedenen Abftufungen bes Braun werben mit mehr ober weniger orpbirtem Gifen und einem Bufage von erbigen Gubftangen bereitet. Die fogenannte Ferne wird aus Mangan und Gifen bargeftellt.

Edaurla:

Die Phyfifer nehmen nur brei Grundfarben an, bas Roth, bas Gelb und bas Blau; fie fagen, bag bie weiße Farbe feine Farbe fei, weil man fie nicht benugen fonne, um baraus andere Farben zu machen. Schwarz ift ebensowenig eine Farbe und fann eigentlich als der Mangel jeder Karbe befinirt werden. Rach Die. fer Theorie ruhrt Diefe Menge verschiedener Tinten, mels de man in ber Ratur findet, in mehr oder weniger gro: Ben Berhaltniffen von ben Grundfarben ber: man bat fie auch jufammengefeste Farben genannt. Grun 3. B. entfteht aus ber Bermifchung von Blau und Gelb. bas Biolett aus ber Bermifchung von Roth und Blau, bas Drange aus Gelb und Roth, bas Billa aus Blau, Roth und Beig, bas Rofenroth aus Roth und Beiß, bas Schwarz aus Roth, Blau, Gelb ic., woraus fich ergiebt, bag man aus ben Grundfarben alle möglichen jufammengefesten Farben berftellen fann.

So verfuhren auch Reri, Rundel und Monstamp, welche eine große Menge zusammengesehter Farsben aus ben Grundfarben barftellten. Aber man hat diefen Weg gegenwärtig verlaffen, indem es eine Ersahrungssache ift, daß die durch Mischung entstandenen Farsben nicht genug Lebhaftigkeit und Glanz besigen, um die Wirkungen hervorzubringen, welche ber Kunstler damit

au erreichen wünscht.

In der neuern Zeit ist man auch so glücklich gewesen, durch die Zersegung verschiedener Metalle Karben zu entdecken, welche von der Natur sertig zubereitet worzen und dabei einen Glanz besitzen, den wir ihnen verzebens durch die Manipulationen, welche in unserer Macht stehen, zu geben versucht hatten. So liesert uns das Chromoxyd eine grüne Karbe, ohne daß wir genöstigt sind, weder Blau noch Gelb damit zu mischen. Das Biolett kann auch auf directem Wege aus dem Mangan, oder dem Zinn und dem Golde ohne Zusatzvon Roth, oder Blau dargestellt werden. Damit soll insdessen nicht gesagt sein, daß der Maler nicht auf seiner Palette verschiedene Karben mischen musse, um Tone zu

bilben, bie ihm gang eigenthumlich find, benn baburch

befundet fich eben bas Salent bes Runftlere.

Die Metalloryde liefern also ebensogut Grundfarben, als zusammengesette Farben, und babei gewähren bie ersteren, wenn sie in angemeffenen Berhaltniffen mit einsander gemischt werden, noch außerdem eine Reihe so mannichsaltiger Farbentone, daß die Palette des Emailmalers, wie sich mit allem Grunde behaupten läßt, eben so reich, als die des Delmalers ift, der den größten Theil seiner Farbestoffe aus dem Pflanzenreiche bezieht.

Die farbenden Metalloryde stellt man auf zweierlei Art, auf bem trodinen und auf dem naffen Bege dar. Das erstere Berfahren besteht darin, das Metall unter Zutritt von atmosphärischer Luft der Einwirkung bes Wärmestoffs auszusehen. Bei dieser Operation verbinden sich die brennbaren Massentheilchen des Metalles mit dem in der Atmosphäre verbreiteten Sauerstoff, von welcher er einen Bestandtheil ausmacht. Es entsteht daraus eine Substanz von eigenthumlicher Farbe, je nach dem Metall, aus welchem die Substanz hervorgegangen ist. Die Alten nannten sie Metallfalt, heutzutage aber heißt sie Dryd, womit bezeichnet wird, daß Abssorption von Sauerstoff stattgesunden habe.

Eine ber Hauptbedingungen, wenn man auf bem trocknen Wege Metalloryde darstellen will, besteht darin, die Metalle nur im Zustande feiner Zertheilung, besonders in dem Falle, wenn das Metall nicht leicht in Flust geräth, dieser Operation zu unterwerfen. Wie dem übrigens auch sein moge, so fann man nicht häusig genug die Oberstächen des gepulverten Wetalles erneuern, um es unausbörlich mit dem Sauerstoffe der Lust und dem Wärmestoffe in Berührung zu bringen. Rurissoretlangt man am ihnellsten das gewünschte Resultat, nämlich die

Umwandelung bes Metalles in Dryd. ....

Sehr gewöhnlich ftellt man bie farbenden Metallorpbe auf dem naffen Bege bar. Alebann werben bie Metalle nicht mit dem Barmeftoff und dem Sauerstoffe, fonbern mit Gauren in Berührung gebracht, bie ihre

Auflöfung zu bewirfen vermogen.

Das Gold wird burch bie Salpetersalzsaure aufgetoft. Um bas Oryd zu befommen, fallt man es entweber mit einer Auflösung von schweselsaurem Eisen, die
start mit Waffer verdunt worden, oder mit salpetersaurem Quecksiber. Will man aber sogenannten Goldpurpur barstellen, so fallt man mit hydrochlorsaurem Zinn,
bas man von jeder, auch der geringsten Spur von
Saure, besteit hat, benn sonst bekommt der Purpur unvermeidlich eine sehr deutliche violette Schattirung.

Das Silber, aus beffen Oryd verschiedene gelbe Farben bargestellt werden, bas Rupfer, bas Robalt, bas Binn und bas Blei lofen sich in Salpetersaure auf und werden alsbann durch alfalische Löfungen von fohlensau-

rem Rali ober Natron gefällt.

Wenn man das Berfahren gut kennt, nach welchem man im Stande ift, sich die Metalloryde in einem Zustande großer Reinheit zu verschaffen, so hat man in der Kunst, verglasbare Farben darzustellen, einen großen Fortschritt gemacht. Aber das Wichtigste, für die Malerei selbst, sehlt dann noch immer, denn, wenn man die so bereiteten Farben zur Malerei auf Glas, Email oder Borzellan anwenden und dann einbrennen wollte, so wurde man, wie hoch man auch die Gluth steigerte, ohne die bemalten Gegenstände dadurch zu beschädigen, doch nicht im Stande sein, den gedachten bemalten Gegenständen jene Schönheit und den Glanz zu verleihen, durch welche sich die mit verglasbaren Farben hergestellten Gemälde auszeichnen, und welche den Hauptreiz ders selben ausmachen.

Ilm biefe Vollkommenheit zu erlangen, muß man andere metallische und salinische Substanzen kennen, welthe bie Eigenschaft besigen, den Farben Schmelzbarkeit zu verleihen, und dazu beitragen, daß dieselben während des Einbrennens in eine Art von halber Verglafung überzgehen, wodurch sie eben bas Ansehen belommen, als ob sie mit einem glanzenden Lad überzogen waren. Diese

Wirfungen werden herbeigeführt von einer Subftanz, welche die Kunftler Flufmittel nennen, und eben die Bermengung bes Flufmittels in angemeffenen Berbalteniffen mit ben verschiedenen Metalloryden ift zur hetlung verglasbarer Farben ein unentbehrliches Erforedernif, indem sie erft badurch bas werden, was fie sein sollen.

Die Gubftangen, aus welchen bie flußmittel aufame mengefest werden, find theile Detalloryde, theile Salge. Bu erfteren gehoren bie Dennige, Die Bleiglatte und bas Bis muthornd. Bu lettern gehören bas fohlensaure Ratron, bas borfaure Ratron und bas falveterfaure Rali, ober ber Salpeter. Dogleich die fcmelgbaren, ober im boben Grabe veralasbaren Substangen, die wir fo eben genannt haben, Die einzigen Ingredienzien find, welche ben Farben Glang verleiben, fo murbe man fich boch febr taufchen, wenn man Durch einen Bufat aller Diefer Subftangen, ober einzelner von ihnen zu ben Farbeverfagen, bas Biel erreichen gu Diefe Substangen muffen jum Theil fonnen mabnt. von ber Riefelfaure gefattigt werben, und biefes gefdiebt, wenn man metallifche Glafer, alfalifche Blafer und metallifche alfalifche Glafer barftellt, Die je nach bem 3wede, welchem fie bienen follen, mehr ober weniger fcmelabar fein muffen. Bir wollen bamit fagen, baß Das Rlugmittel, welches fur Die jur Glasmaleret geeige neten Bigmente bestimmt ift, viel weicher und fcmelge barer, ale badjenige fein muffe, welches man ben Borgellanfarben gugufegen pflegt, weil in bem letteren galle ber Rorper, auf welchen die Malerei fommt, einen febr ftarten Barmegrab vertragen fann, mas beim Glafe bei weitem nicht in folder Urt ber gall ift.

Die Rieselerbe, welche einen Bestandtheil der flusmittel bildet, fann unter verschiedenen Gestalten und in verschiedenen Zuftanden mit benfelben verbunden werden. Man fann für diesen Zwed weißen und feinen Sand, oder calcinirten, pulverifirten und gesiebten Feuerstein, oder Bergfrystall anwenden. Man mag die eine, ober die andere dieser Substanzen mahlen, so ist es dabei unerläßliche Bedingung, sie so lange auf einer Glasplatte zu reiben, die sie in ungreifbares Pulver verwandelt worben ist, damit alle Massentheilchen eine solche Zartheit besitzen, daß das schmetzende Alfali sie an vielen Punkten auf einmal angreisen und augenblicklich in ein schmelzbares Glas oder Flußmittel verwandeln könne.

Rachdem wir nun die verschiedenen Gattungen ber Malerei, welche mit verglasbaren Farben ausgeführt wird, erwähnt, nachdem wir angeführt haben, aus welstem Raturreiche die Farben bezogen werden, wie man fie gewinnt, und welches die Ratur ber Flußmittel ift, die ihnen im Feuer Schönheit und Glanz geben, wollen wir und zur Fabrifation der verglasbaren Farben für die einzelnen Gattungen der Malerei in specie wenden.

establishming to grant of the contraction

**ាស្តីស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រី ស្រុកស័រី ខែ ខែ ១០១៩** ខេត្ត

. Redelige rediction of the beautiful and the be

## Erste Abtheilung.

Borbereitung und Darstellung ber Materialien, welche zur Fabrifation ber für Glass, Emails und Bors zellanmalerei bienende Farben benutt werden.

#### §. 1. Bereitung bes Fenersteinpulvers.

Man nimmt Feuersteine, am liebften schwarzfarbige, weil diese bas weißeste Pulver liefern, mascht fie mit Hulfe einer Burfte in heißem Waffer rein, erhipt fie bis zur Rothglühhige und wirft sie bann in faltes Waffer. Nachdem sie zwei bis brei Mal auf biese Beise behandelt worden, zerkleinert man sie in einem stählernen Morfer, pulvert sie alsbann in einem Morfer aus Steingut und reibt sie mit Wasser auf einer Glasplatte ab.

## §. 2. Darftellung bes fowefelfauren Gifenorhbe nach Bafte. naire-Daubenart.

Man verschafft sich eine gewisse Quantitat bes beeften und feinsten Stahls; Die alten Klingen von englischen Rastrmessern eignen sich sehr gut zu diesem 3wede. Man kann zwar mit anderem Stahl und selbst Eisen,

wenn fie rein find, ebenfalls fehr genügende Resultate erhalten, indessen empsiehlt herr Basten aire. Daus benart die englischen Rasirmesserklingen vorzugsweise. Man zerstößt den Stahl in kleine Stude und bringt letztere in einen Rolben, welcher verdünnte Schweselsaure enthält. Die Austösung kann in der Kälte gemacht wers den, erfolgt aber schneller und besser in der Wärme. Sobald sie bewirkt ist, gießt man sie in eine Porzellansischale, dampst sie auf dem Sandbade bis zu einem geswissen Grad ein und bringt sodann die Schale an einen kühlen Ort, wo sich Rrystalle von schweselsaurem Eisen bilden. Bon diesen gießt man die Mutterlauge ab und läßt sie dann auf einem Papier gut abtropsen.

Um das ichwefelsaure Salz gut zu reinigen, löst man es in ungefähr feinem dreifachen Gewichte destillteten Wassers auf, filtrirt es durch weißes Papier und dampit es zum zweiten Male ab; es bilden sich dann schöne smaragdgrüne und sehr klare Arnstalle. Nachdem sie gut abgetropft und trocken sind, bewahrt man sie in einer Flasche mit weiter Deffnung auf, die man luftdicht

verschließt.

Reinigung bes Eifenvitriols. Rachdem man ben Eifenvitriol (schwefelfaures Eifenorndul) in seinem doppelten Gewichte kalten Waffers aufgelöst hat, wirft man in die Lösung Eisendrehspane, Eisenseilspane ober Eisenschiptel irgend einer Art. Das schwefelfaure Aupfer wird zerseht und das Aupfer im metallischen Zustande als ein röthliches Pulver niederzeschlagen. Man rührt die Flüssigseit von Zeit zu Zeit um, und nachdem der Niederschlag vollständig erfolgt ift, gießt man ab und siltrirt durch den Spisbeutel. Db alles Aupfer niederzgeschlagen worden, ermist man auf die Weise, daß man eine blanke Eisenklinge in die Auslösung taucht und zussieht, ob sich eine Schicht rothen Kupfers ansett, oder nicht,

Die filtrirte Auftofung bes ichwefelfauren Gifens wird in einem eifernen, ober bleiernen Gefage auf einen gewöhnlichen Dfen gefett, um fie durch Rochen foweit zu concentriren, daß fie & bes jum Auftofen genommenen

Baffere verloren hat. Gie wirb alebann 40 B. zeigen, und bie Mluffigfeit fangt an, trube ju werben; man lagt fle alebann in einem bolgernen Bachefaffe in Rryftalle anschießen, und 12 Stunden nachher gießt man bie Dutterlauge ab, um bie Rryftalle zu fammeln, abtropfen gu laffen und ju trodnen.

Begen bes Trodnens bes Salzes und ber nachfolgenben Overation barf man nur 2 Bfund Salg boch ftens, ber größern Leichtigfeit ber Manipulation balber,

auf ein Dal in Behandlung nehmen.

Man bringt bemnach 2 Bfund gereinigte Rrpftalle in einem eifernen Befage auf einen Dfen und giebt ma-Biges Feuer, um fie in ihrem Rryftallifationemaffer gu fcmelgen. 3ft Diefes gefcheben, fo tommt Die Fluffigfeit ins Rochen und nimmt balb bie Confifteng eines fluffigen Breies von ber Farbe bes aufgeweichten Thones: and Rachbem fie concentrirt ift, maßigt man bas Feuer, bamit nicht bie Daffe burch bas Rochen aus bem Befage geworfen werbe. In bem Dage, wie bas Baffer ver bunftet und ber Inhalt bes Gefages abtrodnet, rubrt man beständig um und fragt babei hauptfachlich ben Boben bes Befages mit einer eifernen langftieligen Schaus fel, bis endlich bas Salg in ein mehr ober weniger grobes Dulver verwandelt ift. Dan lagt es nun erfalten gerftoft es alebann in einem eifernen Dorfer und ichlagt es endlich burch ein feibenes Sieb. In Diefem Buftanbe ift es nun gur Bereitung bes rothen Bigmentes geeignet.

Man bedarf fur Diefe Operation einer fehr biden gußeifernen Schale, und es ift nicht gleichgultig, fur biefen 3med blos eine gewöhnliche, eiferne Schale von mas Biger Dide anguwenden, benn man murbe Wefahr laufen, baß fie noch vor Beenbigung ber Operation burchlochert und gerftort fein murbe; bas Gugeifen ift fur biefen ा । । । अविधी

3med bauerhafter, als bas Schmiebeeifen.

Dan muß auch einen Dien aus einem irbenen Cylinder haben, mit einem Boben aus berfelben Gube ftang und oben offen. Um Boben wird ein loch angebracht, um Die Dufe eines fleinen Schmiebebalges aufzu.

nehmen. 6 Boll Durchmeffer und ebensoviel Sohe find bie Dimensionen, welche man biesem Dfen zu geben hat. Man könnte sich im Rothfall eines gewöhnlichen Ofens bedienen; aber in bem eben beschriebenen lagt sich ber Siggrad weit besser reguliren, benn sobalb man aushört zu blasen, beginnt das Brennmaterial, da es von feiner Seite her Lust erhalt, zu verlöschen. Die Schale muß gleiche Weite mit dem Ofen haben.

Diese Dimenstonen für den Ofen und die eiserne Schale sind der Quantitat Salz angemessen, die man auf einmal behandeln kann, wenn die Operation mit der

gehörigen Sorgfalt ausgeführt werden foll.

Das schweselsaure Eisen, nach obiger Borschrist bezteitet, wird solange erhipt, bis es eine dunkelrothe Farbe angenommen hat. Dabei rührt man es beständig mit einem eisernen Schaber um und sährt so fort bis ans Ende der Operation, um beständig die Obersläche zu erneuern und die Masse auf eine stets gleichförmige Weise zu erhipen. Das Pulver wird Anfangs gelb, dann braun und erhält endlich eine grünlichbraune Farbe, welche nach dem Erfalten in Roth übergeht. Jest entbinz det sich ein saures und stechendes Gas. So sährt man sort, dis das Pulver auf ungefähr zu seines Volumens zurückgeführt ist. Man nimmt es nun vom Feuer und läst es erfalten.

Bei einiger llebung sieht man aus der Farbe des Produktes, wann die Operation beendet werden muß. Entbehrt man aber noch der Erfahrung, so nimmt man zu verschiedenen Zeitabschnitten der Operation Theile des Produktes und ist auf diese Weise versichert, immer die ges wünschte Nüance zu haben. In allen Fällen muß man die Operation noch früher beendigen, ehe die Entbindung des Gases ihr Ende erreicht; denn treibt man sie die zu biesem Punkte, so würde sie gänzlich versehlt sein, und das Produkt könnte alsdann nur zu Dunkelbraun, oder Eisenviolett benuft werden.

Rachbem man bas erlangte Roth in ein Gefaß ge-

nicht gerfette fcwefelfaure Gifen aufgulofen. Dan rubet mehrmale um, lagt abfegen und gießt bas überftebenbe Baffer ab. Dan trennt fobann bas rothe Bigment noch von einigen in bemfelben befindlichen Unreinigfeiten, in bem man es mit frifden Baffer in einer Schale umrührt und rafch abgießt, fobald fich biefe Unreinigfeiten niebergefchlagen haben. Bieberholt man biefes Berfah: ren, fo oft es fich nothig macht, fo fondert man bie Unreinigfeiten vollftanbig ab. Gie haben gewöhnlich eine grunlichgraue Farbe. Das Bulver bes Gifenorybe wird nun auf einem Rilter fo lange mit taltem Baffer gemas fchen, bis letteres, gang gefchmadlos, aus bem Rilter ablauft. Das getrodnete Brobuft ift nun foweit, bas

es mit bem Alugmittel gemifcht werben fann.

Befanntlich peranbert bas rothe Gifenorph feinen Rarbeton, je bober es erhipt wird. Unfange befigt es eine gelblichrothe Farbe, geht bann in ein immer buntleres Roth über und endlich in Biolett. Bill man alfe burd bas Gluben bes fcmefelfauren Gifens ein gartes Roth fur Die Rleifchtone bereiten, fo muß man biefes Salg in einem Siggrade behandeln, ber gwar binlanglich ift um basfelbe ju gerfegen, aber boch nicht babin ne-Dieben ift, um bie Farbe bee fcon gebildeteten Rothes Daraus leuchtet Die Wichtigfeit Des bunfel zu machen. Umftanbes ein, es immer in ber Dunfelrothglübbige gu erhalten und unablaffig umgurühren, bamit ber auf bem Boben liegende Theil nicht ju fart erhipt werde. : Bie fügen in biefem Betreff noch bie praftifche Bemerfung bingu, baß, wenn bas Bulver mahrend bes Umrührens in ber Dunkelrothgluth erhalten merben foll ber Boben ber Shale fich in ber Ririchrothgluth befinden muffe. id

Dan muß bie Operation einftellen, bevor noch als les fcmefelfaure Galg gerfest ift (und biefes ift eine Sauptbedingung), bamit bas gebilbete Roth mit einet gewiffen Duantitat biefes Salzes noch gemifcht feit Wenn letteres burch bas Bafchmaffer aufgeloft worben, fo befindet fich bas rudftanbige Drud im Buftanbe gros Berer Bertheilung und hat eine lebhafte, rothe Karbeini.

Bird die Operation zu lange fortgefest, so scheint fie ber Schönheit der rothen Farbe nachtheilig zu werben, wenn auch der Hitzgrad nicht sehr hoch war. Es
löst sich hieraus folgern, daß das Cisenoryd sich nicht
allein in Folge der hohen Hitz, welcher es ausgesest
worden, sondern auch in Berücksichtigung der Zeitlange,
während welcher es erhist worden, zusammenzieht. Und
barin liegt noch ein Grund, warum man nur eine kleine

Quantitat Galg auf einmal behandeln foll.

Man fann das Eisenroth weit sicherer von einem schönen Farbenton durch ein Berfahren erlangen, welches sich auf die eben gegebene Erläuterung grundet. Man calcinirt, wie bei der vorhergehenden Operation, ein Gesmenge von schweselsaurem Eisen und von schweselsaurem Rolis welche Salze man zuerst im Justande der Ausstösung mit einander vereinigt, dann abdampst und in der Barme trodnet. Man fann das Gemisch auch blod in einem Schmelztiegel erhisen, sobald man nur die Borssicht anwendet, die Hitze langsam bis zur Dunkelrothzuth zu steigern und sie so die zum Ende der Behandung zu unterhalten. Aber dieses letztere Bersahren ist weniger zuverlässig. In allen Fällen trennt man durch Baschungen mit heißem Wasser das nicht zersetze schwesselsaure Eisen, wie auch das schweselsaure Kali.

Es glebt noch ein anderes Berfahren, welches ebenfalls ein Roth von großem Reichthum des Tones, besonders für Fleischtöne, liefert. Es besteht darin, daß man Siena-Erde mit einer Auflösung von schweselsaurem Rali zusammenreibt, sie in einer eisernen Schale oder auch blos in einem Schmelztiegel in der Warme trodnet und in der beginnenden Rothgluth die gehörige Zeit hind burch calcinirt, um die Farbe des Eisenoryds zu entwickeln. Man wascht sodann das Produst mit tochendem Wasser, um das schweselsaure Rali abzuscheiden.

Man erhalt noch ein ahnliches Resultat, wenn man eine Difchung von gleichen Theilen Eisenvitriol und Alaun, bie man im Buftande ber Auflosung mit einander vereinigt hat, calcinirt und übrigens verfahrt, wie

bei bem Roth aus fcwefelfaurem Gifen und fcwefel.

faurem Rali oben angegeben worben.

Die Bereitung des Eisenrothes ist weit siglicher, als man denken sollte. Man mag übrigens ein Versaheren anwenden, welches man nur will, so muß das Catciniren mit der größten Sorgsalt ausgeführt werden, und wir machen den Leser besonders darauf ausmerksam, die Details, welche wir in diesem Betreff mitgetheilt haben, ja nicht für überflüssig zu halten. Es ist schwierig zu bestimmen, welche Urt der Bereitung den Borzug verdient, weil man bei einer Bergleichung der verschiedenen Berfahrungsarten nicht immer sicher darauf rechnen kannssich unter denselben Bedingungen zu besinden, und oft dem Berfahren beimist, was eigentlich der Operation beizumessen wäre. Benn wir ein Berfahren besonders empsehlen möchten, so wäre es das zweite, welches wir am bäusigsten in Anwendung gebracht haben.

Es bleibt une noch übrig, auseinanderzuseben, mas rum bei ber Bereitung bes Gifenrothes fchwefelfaures Rali angewendet wird. Diefes Salg ift in ber Rothglubbige unveranderlich und bat bei diefem Sigegrade feine Birfung auf Die Bestandtheile bes fcmefelfauren Seine Wirfung ift bier gang mechanift. Ge unterftust, fo gu fagen, Die gangliche Berfegung bes fdmefelfauren Gifens. Aber, obidon es felbft unperfehrt bleibt, fo ift feine Begenwart feineswege gleichgul-Benn namlich bas fcmefelfaure Gifen in Berubrung mit bem ichwefelfauren Rali getrodnet wied . To wird es burch letteres Salg in einem Buftande ber Bertheilung erhalten, ben man mit bemjenigen vergleichen fann, welchen es im Buftande ber Auflofung befitt; benn iebes fleinfte Gifentheilchen ift umgeben von gabireichen fleinften Theilchen bee fcwefelfauren Ralis, fo baß ed, wenn bas Gifenoryd abgeschieben wird, auch bie außerfte Bertheilung bee Salges behalten muß, burch welches basfelbe entftanden ift. Es entgeht alfo jener Bufammen. giebung und Agglomaration, welche bas Gifenornd immer erfahrt, fobald es ifolirt erhitt wirb. Die Unveranberlichfeit bes fcmefelfauren Ralis in ber Rothglub. hibe giebt ben einzigen Grund, weshalb Diefes Salg un. ter ben vorliegenden Umftanden gemablt worden ift.

Um biefe rothe garbe fur ben Gebrauch fertig ju machen, mengt man bas Gifenoxyb mit feinem glußmittel und pulverifirt bie Mengung, indem man binlangliches Boffer jufest, um einen fluffigen Teig ju erhalten, ben

man bann auf Tellern trodnen lagt.

in i In biefem Bigment muß, wenn es g. B. fur Glase malerei benutt werden foll, fo viel Flugmittel enthalten fein, baß bas Bigment Glang erlangt, wenn es ber Ririchrothglubbige ausgesett wird; einen großeren Bujag muß man inbeffen vermeiben, weil bas Flugmittel auf bae farbende Drud reagiren und jur Entftehung von grunfarbigem fiefelfaurem Gifen, welches ber Reinheit bes Rothe Gintrag thun mußte, beitragen wurbe.

Benn man bem rothen Glasmalerpigmente, welches man zu ben fleischtonen benugt, mehr Glang und Frifde berleiben will, fo muß man eine gewiffe Quantitat Chlorfilber gufegen. Die gelbe Farbenabftufung, welche lesteres Galg hervorbringt, giebt ber rothen Farbung bes Gifens großere Lebhaftigfeit. Der Befcmad bes Dalere ift hinfichtlich der Berhaltniffe bee anguwendenden Bufagesthier allein entscheidend. Das Chlorfilber muß aubor mit bem flußmittel burch Schmeljung verbunden werben, und erft nachher fest man bas Gifenornd au.

Much Alexander Brongniart giebt ju, daß bie Bereitung bes Gifenorphes fur ben 3med ber Borgellanmalerei Schwierigfeiten barbiete, und theilt Deshalb folgenbes Berfahren mit, beffen man fich in ber toniglichen Borgellanmanufaftur ju Gebres ju feiner Darftellung

Dan nimmt grunen, gut fryftallisirten Gifenvitriol, ben man mit ein Benig Baffer abwascht, um ihn von allen icon gerfesten und in Oxyd umgewandelten Theis len au befreien. Wenn bie Rrpftalle gang rein find, gerfleinert man fie und exponirt fie lange Beit einem giemlich Schwachen Barmegrabe, bamit fie nicht in ihrem

Arpftallisationswaser schmelzen. Rachbem alles Wasser auf diese Weise ausgetrieben ift, verwandelt man die rücktandige weiße Masse in möglicht seines Pulver und bringt es, gut ausgebreitet, auf Röstscherben, ober in weite und flache Porzellanschalen, man bringt sodann ganz allmälig und so langsam wie möglich die Porzels lanschalen zur Rothglühhige, indem man sie in eine Mussell einschließt; man beobachtet mit jedem Augenblide die Barbe des Orydes, indem man eine fleine Wenge mit einem eisernen Instrumente herausnimmt; und hat endlich das Oryd den gewünschten Ton erlangt, so nimmt man das Feuer weg und läßt die Mussel langsam erfalten.

Go gegluht nimmt bas Gifen querft eine orangens gelbe, bann eine rothe, bann eine carminrothe, eine lads

rothe und endlich eine violette Karbe an.

Sobald bie Duffel erfaltet ift, nimmt man bas Dryb beraus und mafcht es mehrmals mit fochenbem

Baffer , julest trodnet man basfelbe.

Durch biefes Berfahren erhalt man nur rothes, carminrothes, lactrothes oder ins Biolette spielendes Eisenoxyd. Man fann basselbe weder zur Bereitung ber
gelbbraunen, noch ber odergelben Farben benuten. Um
ein Eisenoxyd zu erhalten, welches sich zur Bereitung
biefer Farben eignet, muß man ein anderes Bersahren anwenden, welches auf der freiwilligen Zersetung bes schwes
felsauren Eisenoxyduls mittelft lusthaltigen Wassers beruht.

Man giebt Eisenvitriol in ein Gefäß mit einem großen Ueberschuß von Wasser und läßt es in demselben sich auflösen, mahrend man 14 Tage lang häusig umstührt. Das schwefelsaure Eisen zersetzt sich, und es ents steht ein gelblicher Riederschlag. Sobald man gewahr wird, daß dieser Niederschlag nicht mehr zunimmt, so gießt man das Wasser ab, wascht den Niederschlag, um die Schweselsaute und das nicht zersetzte Salz zu beseirtigen; alsbann trodnet man diesen Niederschlag langsam an der Lust.

Operiet man nur mit fleinen Quantitaten von Gisfenvitriol, fo fann man bas Berfahren auf bie Betfe

beschleunigen, daß man jum Auflosen warmes Baffer nimmt; benn die Erhöhung ber Temperatur ersept die

langere Berührung mit ber atmofpharifden Luft.

Diefer in beiden Fallen gang identische Riederschlag ift nicht, wie man bis jest angenommen hat, basisch schwefelsaures Eisenoxyd; in der Rothgluth giebt es 27g Baffer ab; in hydrochlorsaure aufgelöft, giebt es mit Ummoniaf einen braunen Niederschlag, aber mit Chlor-

barpum giebt die Auflofung feinen Riederfchlag.

Für die braunen, grauen und schwarzen Farbenab, flufungen thut man bester, ein Eisenoryd zu nehmen, welsches mit Ammoniat, Rali, oder Natron aus seiner Aufslösung gefällt worden ist. Noch zu bemerken ist, daß die Farbenabstufung des Eisenoryds, so wie seine Eigensschaften, nicht blos mit der Natur des zum Fällen angewendeten Reagensmittels, sondern auch mit der Natur der Säure, deren man sich zum Auslösen bedient hat, variiren.

#### §. 3. Darftellung bes Rupferorybs.

aman nimmt bas feinfte Rofettentupfer, bas man fich verichaffen tann, malgt es jum bunnften Bleche aus und ichneidet es in fleine Stude, welche man in ihrem brei bis vierfachen Bewicht verdunnter Salpeterfauure Das Metall barf nur allmalig in bie Saure geworfen werden, damit bas Aufbraufen nicht zu beftig werbe, und die Saure nicht ju bald allen Sauerftoff verliere. Gobalb die Einwirfung aufgehört hat, fest man wieder Metall zu und fahrt auf diefe Art fort, bis fie gang gefättigt ift; man ftellt fobann einen Tiegel, wie man fie gewöhnlich in ben Laboratorien bat, in einen Reverberirofen, erhitt benfelben burch einige glubende Robs len- und fullt ungefahr ben vierten Theil feines Sohl= raumes mit Rupferauflofung an. Die Kluffigfeit focht balb und beginnt zu fteigen. Wenn man befürchten muß, bas fie uber ben Rand bee Tiegele fteigt, fo blaft man Schauplas, 118, 28b. 3. Aufl.

man mit einem Blafebalg mitten in biefelbe, wodurch fie

fogleich bis auf ben Boben fallt.

Wenn bie Bluffigfeit, welche man querft in ben Die: gel goß, gang verdunftet ift, fo bringt man neuerbings etwas Rupferauflojung binein und fest biefe Operation to lange fort, bis alle Auflojung verdampft ift, worauf ber Tiegel jugebedt und bis jum Rothgluben erhipt wirb; biefe Sipe laft man eine Bierrelftunde lang anhalten, nimmt ben Tiegel fobann aus dem Dien und lagt ibn Racbem er foweit erfaltet ift, bag man ibn anfaffen tonn, nimmt man mit einem eifernen Deffet, beffen Spige augerundet fein muß, alles Rupferornd ber aus, welches, wenn bas geuer nicht zu ftart war, ein febr fcones fcmarges und außerorbentlich feines Bulver barftellt; war hingegen bas Reuer ju ftart, fo erhalt bas Dryb eine graue Farbe und hangt fich fo feft an ben Tiegel an, bag man oft Mube bat, es bavon ju Um Diefen nachtbeiligen Widerftand gu permeiben, muß man nur ein maßiges Reuer geben.

Rohlensaures Kali und Natron schlagen bas Rupfer aus feiner Auflösung in Salpeterfaure mit blaulich grumer Farbe nieder. Durch Gluben wird der Riederfalag schwarz. Diefes Berfahren fann man ebenfalls anwenben, jedoch muß beilaufig bemerkt werben, daß frn. Daubenart bas erstere Berfahren immer gelang.

### §. 4. Darftellung bes Chromorybule.

Chromeisenstein wird in einem Morfer gepülvert und das Pulver durch ein sehr seines Sieb geschlagen, hierauf mit ungesähr seinem gleichen Gewichte Saspeter, welcher ebenfalls gepülvert ist, innig vermengt. Mit diesem Gemenge füllt man einen Hessischen Tiegel zu å an, bedeckt und erhipt ihn in einem Reverberirosen. Es muß bemerkt werden, daß das Feuer nur allmälig verstärft werden darf. Sobald die Masse rothglühend wird, geräth sie durch die Zersezung des salpesersauren Kali's in lebhafte Bewegung, und die Gasblasen entweichen

mifchen bem Dedel und bem obern Ranbe bee Tiegele. In Dem Tacgel bleibt viel dromfaures Ralt, Thonerde Riefelerde und Gijenornd guruft. Die Operation muß eine balbe ober brei Biertelftunden bei anhaltenbem Feuer bauern. Sierauf nimmt man ben Tiegel aus bem Dien, laft ibn erfalten, gericblagt ibn, pulvert ben Inhalt, tocht bas Bulver mit feinem vier : bis funffachen Gewicht Baffer in einem fupfernen Reffel, eine Biertels flunde lang und gießt bann die goldgelbe Bluffigfeit von bem Sape ab. Die Bluffigfeit wird hierauf burch Papier filtrirt, ber Rudftand aber neuerbinge mit Baffer aus, gefocht; man filtrirt wie bas erfte Dal und fest biefe Operation fo lange fort, bie bas Baffer faft nicht mehr gelb gefarbt ift. Unberer Seite loft man in Salpeter: foure eine gewiffe Quantitat Quedfilber auf und gießt Die Auflofung in bas dromfaure Rali. Es entfteht fogleich ein rother Rieberfcblag, welcher nach ber Reinheit ber beiben Auflofungen mehr ober weniger lebhaft ift; Die über bemfelben ftebende gluffigfeit, welche flar und farblos fein muß, gießt man fobann ab. Der rothe Rieberichlag, welcher aus dromfaurem Quedfilber befteht, wird ausgefüßt. Um baraus bas Chromorybul gu ers balten, bringt man ihn troden, ober feucht in einen Ties gel und erhitt ihn fo, bag nach einer Biertelftunde alles Quedfilber verflüchtigt ift, wo fobann bas Chromorybul als ein leichtes, fehr feines und fcon bunfelgrunes Bulber gurudbleibt. Bill man bas Quedfilber nicht verlies ten, fo fann man bas Gluben bes Rieberfchlages in ei= ner Retorte mit abgufühlender Borlage vornehmen.

Man fann das Chromorydul auch direkt durch Glüben bon chromfaurem Kali, welches mit seinem doppelten Gewichte Schweselblumen gemengt ift, erhalten. Bei dieser Operation bildet sich Schweselfalium und schwesligsaures Kali, welche man in heißem Wasser auslött, wobei das Chromorydul zurudbleibt. Das mittelst dieies Versalzens dargestellte Orydul ist weit lebhafter von Karbe, als das aus chromsaurem Quecksilber erhaltene

und jugleich wohlfeiler.

Diefes Chromgrun wird iconer, wenn man, nach Raffe, es in einem Tiegel von unglafirtem Borgellan bem Borgellanfeuer aussett und folange barin lagt, bis bas Porgellan gar gebrannt ift. Es ift bann aras: Um blaugrunes Chromorybul zu erhalten. fest man ju ber, mit verbunnter Schwefelfaure gefattigfalifchen concentrirten Lofung von Chrom auf 8 Bfund, 1 Bfund Seefals und & Bfund ftarte Schwefel-Die Rluffigfeit wird fogleich grun. Um ju feben, ob die gelbe garbe gang gerftort ift, fest man gu einem Theile ber Bluffigfeit Pottafche und feihet fie bann; ift bie Rluffigfeit noch gelb, fo muß man neuerdinge Geefala und Schwefelfaure gufegen. Dann bunftet man Alles jur Trodne ein, loft es wieber auf, feihet und fallt Das Chromorydul burch überfcuffiges Megfali. Das er. haltene blaugrune Drybul wird gewaschen und getrodnet. Der geheime Bergrath Frid ") lehrt bas Chromorndul auf folgende Beife bereiten : Man laft ben Chromeifenftein fein ftogen und ichlammen, 2 Theile beffelben mit 3 Theilen Salpeter mengen, und 2 Stunden in einem irbenen ober eifernen Tiegel farf rothgluben. Die Daffe erweicht fich, wird noch beiß in faltes Baffer eingetragen, umgerührt, nach 12 Stunden bas Belle abaelaffen, ber Bobenfan wieber abgelaugt und nach 12 Stunden nochmale mit fiebendem Baffer. Die brei Laugen focht man ein, lagt bas Gingefochte erfalten, treint esi von bem Bodenfage, ben man nochmale auslaugt, ethist die Bluffigfeit jum Sieben und tragt fo lange Schwefelblumen in fleinen Antheilen ein, ale noch ein gruner Rieberfchlag entfteht. Deiftens braucht man & Des angewandten Chromeifenfteine Schwefelblumen. Dan feitt, füßt ben grunen Riederschlag aus und icuttet bie Lauge (Schwefelfalium) meg. Das erhaltene Chromgrun enthalt noch Schwefel und wird bavon burch Auflosen in Schwefelfaure ober Salgfaure, Rallen mit tobtenfaurem Ratron, Trodnen und Gluben befreit. 25191

<sup>\*)</sup> Erbmann's Journal, Bb. XV., S. 102.

Theile ichwebischer Chromeisenftein geben 20 Theile Chromgrun. Der Rudftand beffelben fann aber nochmals mit ber Salfte Salpeter geschmolzen werden und liefert noch

5 -- 7 Theile Chromgrun.

In Ermangelung von dromsaurem Kali fann man auch bas Ergebniß ber Abdampsung und Auflösung bes mit Salpeter behandelten dromsauren Gifens, welches man vorher mit schwacher Schwefelfaure gefättigt hat, um die Thonerde und Riefelerde auszufällen, welche bieß Erz oft zu begleiten pflegen, mit Schwefel calciniren.

Einige Berfahren gur Darftellung bes Chromoxybes. Man zerfest boppelteromfaures Ralt burd bas Feuer. Mittelft biefes Berfahrens hat man in ber königl. Borzellanmanufaktur zu Gevres ein Grun von ichonem Zon erlangt, jedoch von femieriger An.

wendung.

Man ftellt ferner das Chromoxyd auf die Beife bar, bag man dromfaures Rali burch fochende Sybrochlor: faure und Alfohol gerfest. Wenn man dromfaures Rali mit fochender und concentrirter Sybrochlorfaute behandelt, auch etwas Alfohol zusest, um die Reduftion ber Gaure gu erleichtern, fo erhalt man Chromproto. plorur, beffen Chrom man im Buftande Des Drydulhydra. tes burch Bufag von Ummoniaf nieberschlagt. mafcht bann ben Riederschlag mit beißem Waffer auf einem Bilter und gluht die von ber Fluffigfeit geschiebene Ballerte. In vielen gallen lagt fich Diefes Dryb fur blaulich grune Tone benugen, fobald man ihm noch eine gewiffe Quantitat Robaltoryd gufest. Benn man bas auf Diefe Beife noch ale Gallerte erhaltene Dryd mit bem ebenfalls gallertartigen Robaltornd mifcht, auf ber Balette jufammenreibt, bann trodnet und ftart glubt, fo betommt man grune Farben von mertwurdiger Reinheit und Glang.

Der man vermengt, nach Barian \*), 4 Theile faures, chromfaures Rali mit 1 Theil Starte und gluht

<sup>\*)</sup> Revue scientifique et industrielle, Td. XX.

vas Semenge in einem Tiegel gut barch, wafcht baren bas gebildete toblenfaure Rali aus und glübt nochmate. Das erhaltene Chromotyd ift so rein, daß es fich für die Glas- und Porzellanmalerei sehr gut verwenden läße, wenn das angewandte chromsaure Rali frei von schwefelssaurem Rali war. Um das chromsaure Rali auf einen Gehalt an schwefelsaurem Salz zu untersuchen, tocht man es mit 3 Theilen Weinsteinsaure und prüft es nach. Besendigung der Rohlensaure: Entwidelung mit falzsaurem Baryt und Salzsaure auf Schwefelsaure.

Borfaures Rupferoxyb. Ein ichones Grun, bas mancher Ruanelrung fabig ift und für Glas wie Borzellanmalerei gebraucht werden fann, aber freilich etwas theuer zu fieben fommt, ift bas borfaure Rupfettoxyb. Es liefert ein viel fatteres, flareres Grun, als

das Chromoryd.

Dan ftellt es, nach Dr. Bollen \*, bar burch Auflofen folder Mengen von Rupfervitriol und Borat, wie fie ungefahr ben demifden Meguivalenten beiber Galat entiprechen (16 Rupfervitriol auf 24 Borar), mifcht Die Löfungen, fammelt ben blaggrunen Rieberfcblag auf einem Kilter, mafcht ihn in faltem Baffer mehreremal aus, trodnet ibn Anfange bei gewöhnlicher Temperatur, etft gegen bas Enbe in bet Barme. Raltes Musmafde waffer ift barum nothig, weil heißes Waffer ben Rieberfolag gerlegt, indem Borfaure theimeife ausgezogen wirb. wodurd er burd ausgeschiedenes Rupferoryd fcmubigschwärzlich wird (er verhalt fich wie Kupferorphybrat in Diefer Beziehung); bringt man ben febr naffen Riedet folag gleich anfange in größere Sige, jo erfahrt er baffelbe, fein Baffer nimmt ihm im erhipten Buftanbe Gaure, und es zeigen fich bie truben Stellen febr balb. ber Rieberichlag getrodnet, in welchem Buftanb er eine glangende, hornartige, buntelgrune Daffe barftellt, fo gerreibt man ibn in einer Borgellanschale und erhigt ibn in einem heffischen Tlegel jum anfangenben Gluben fer

<sup>\*\*)</sup> Schweiferifches Gewerbeblatt, Jahuar 1847, G. 28.

wollende, die fleinen Studchen verlieren ihren Hornglang, und die Farbe ift, je nach langerem oder fürzerem Erpigen, mehr ins Dunkelgrun, oder in ein angenehmes Belblichgrun nuancirt. Das Bulver muß nun gerieben und oft noch geschlemmt werden.

## \$. 5. Darftellung bes Antimonium diaphoreticum.

Gifenfreies Schwefelfpiesglang wird febr fein gepulvert und gefiebt, worauf man einen Theil bavon innig mit britthalb Theilen gepülverten Salpetere vermengt; man ftellt einen Tiegel von fenerfestem Thon in einen fartgiebenben Dien und wirft, nachdem er lebhaft rothe glubend geworben ift, bas Gemenge portionenweife binein: Go oft eine Bortion in Den Tiegel fommt, gerath Die Daffe in febr lebhafte Bewegung, und es zeigt fic eine glangenbe Flamme, welche man gang erlofden laßt, ebe man eine neue Bortion von bem Gemenge gufest. Muf Diefe Urt fahrt man fort, bie ber Tiegel gang voll ift, worauf man ihn gubedt und ihm eine gute Biertels funde lang ein ftartes Feuer giebt. Es gerfest fich ber Salpeter, fein Sauerftoff verbindet fich mit bem Spiesglang gu antimoniger Saure und Antimonfaure, welche fich mit einem Theile bes Ralis ju fauren Galgen verbin= ben, wahrend ber Schwefel theile ale fcmeflige Saure entweicht, größtentheils aber als ichwefelfaures Rali, gemengt mit falpetrigfaurem Rali jurudbleibt. Die Daffe fieht weiß aus und ift befannt unter bem Ramen Antimonium diaphoreticum. Man nimmt ben Tiegel fos bann aus bem Dfen, zerschlägt ihn und trennt bavon bie fowere Daffe, welche an ihm hangt; fie wird ge= pulvert, mit Baffer auf Glas gerieben, bann bas Bange in eine Borgellanschale gebracht und oftere beifes Baffer aufgegoffen, woburch bie Ralifalze aufgeloft merben, und nur bas faure, antimonfaure und antimonigfaure Rati übrig bleiben. Behandelt man biefe letteren noch mit verbunnter Schwefelfaure, um bas Rali ju entfernen, fo bleiben beibe genannte Sauren ale Sybrate weiß von Farbe jurud und heißen nun Antimonium diaphoreticum ablatum.

#### §. 6. Darftellung des Binnorphe.

Keines Binn, Banca: ober Malacca Binn wird fehr bunn ausgewalzt und bann in fleine Stude gerichnitten, welche man in einen Rolben bringt, ber verbunnte Galpeterfaure enthalt. Sobald bas Binn in Die Saute fommt, erfolgt ein beftiges Aufbraufen, wobei fich bie Daffe erhipt. Auf Diefe Beife erhalt man febr weißes Binnorpd und fest die Operation fo lange fort, bie fic eine hinreichende Menge Dryd gebildet bat, worauf man es oftere mit fiebendem Baffer burch Decantiren ausfüßt und gulett auf weißem Bapier abtropfen laßt. Diefer Rieberfchlag troden ift, vermengt man ihn mit un. gefahr feinem gleichen Bewichte fruftallifirtem und gang weißem Chlor: Natrium (Rochfalg), pulvert bas Gemenge außerordentlich fein und ichlagt es burch ein feibenes Sieb, um auf Diefe Beife eine innige Difchung ju ergielen. Sierauf bringt man es in einen neuen beffifchen Tiegel (beffer noch in einen Platintiegel), welchen man brei Stunden lang glubt, jedoch gelinde mabrend ber beiben erften Stunden, damit Die Daffe vollfommen calcinirt merbe. Dann nimmt man ben Tiegel aus bem Dfen und lagt ibn erfalten. Gobald man benfelben ans faffen fann, gerichlägt man ibn und trennt bie Daffe, welche er enthalt, möglichft forgfaltig los, damit feine fleinen Theilchen von der Erde des Tiegele unter fie fommen.

Diese Maffe wird neuerdings pulverisirt und muß alsdann glangend weiß fein, wenn die Operation gut geleitet wurde. Das Pulver reibt man mit Baffer auf Glas, bis es wie ein Rahm ist; man suft es dann in einem großen Porzellangefaß öfters mit beißem Waffer aus, filtrirt und trodnet es bei gelinder Barme. Bis-

weilen wird biefe Subftang erft bei ben letten Manipu.

lationen gang weiß.

Andere haben auch vorgeschlagen, um diesem Zinnorph, nachdem es in ein weißes Pulver verwandelt worden ift, auf eine einfache und wohlseile Weise ohne allen Rachthen die Saure zu entziehen, es mit filtrirtem Kalfwasser zu übergießen, umzurühren und einige Stunden stehen zu lassen. Wenn sich hierauf alles zu Boden gesett hat, so gießt man die Flüssigkeit ab und noch einige Mal Kalfwasser darauf, die dem Zinnoryd alle Saure entzogen ist; benn die Salpetersaure verbindet sich mit der im Wasser ausgelösten Kalferde zu einem Kalfsalpeter, der im Wasser leicht löslich ist und abgespült werden kann.

Auch wenn man fich, ftatt bes Kalkwassers, ber Bottasche hierbei bedient, verliert man nichts, benn biese entzieht bem Zinnoxyd ebenfalls die Salpeterfaure und ftellt einen reinen Salpeter dar, ber den Auswand voll:

fommen vergutet ..

Man kann auch ein sehr weißes Zinnoxyd durch Calciniren erhalten. Unter allen Bersuchen, welche man in dieser Absicht anstellte, hat keiner bestere Resultate gezgeben, als die Calcination des Zinns mit Kochsalz. Man setzt für diesen Zweck einen Schmelztiegel in einen Windosen, bedeckt ihn mit einem Deckel, damit weder Kohle, noch Asche in den Tiegel salle ), und wenn er durchaus glübt, so trägt man ein Quentchen Malacca. Binn hinein und veckt den Tiegel wieder zu. Wenn das Zinn nicht nur geschmolzen, sondern auch glühend ift, so thut man zwei Quentchen gereinigtes und abgeknistertes Kochsalz \*\*) hinzu, rührt die Masse von Zeit zu Zeit mit

<sup>\*)</sup> Die geringfte Beimischung wurde die Farbe verberben. Chenbeswegen muß man auch bie Rohlen vorher gang in Gluth

Tommen laffen, ebe man bie Arbeit anfangt.

\*\*) Bur Reinigung bes Rochsalzes ift es hinlanglich, wenn man baffelbe in einer genugsamen Menge heißem Baffer aufslöf't, bie Auflösung filtrirt und bann bis zum Trodnen abdampft.

Das baburch wiedererhaltene Salz wird in einen Tiegel geschüt-

einem guvor beifgemachten reinen Gifen um und balt in ber Bwifdenzeit ben Tiegel ftete jugebedt. Wenn nun bas Ende bes eifernen Stabdens, beffen man fich gum Umrühren bedient hat, anfängt, weiß zu werben, fo ift Diefes ein Beiden, bag die Calcination beinabe au Stanbe Dan fahrt mit biefer Arbeit noch gegen eine Stunbe fort ") und nimmt alebann ben Tiegel aus bem Feuer. Die Daffe wird hierauf in einem glafernen Dorfer gers rieben und bann auf einen Scherben gebracht. Diefen Scherben fest man unter einer Duffel mitten in bie gluhenben Roblen. Anfanglich legt man wenig glübenbe Roblen auf die Duffel; nach und nach aber wird fte auf allen Seiten bamit bebedt. Dit biefem Reuer fabrt man gegen brei Stunden fort und nimmt alebann ben Scherben berans. Die Materie, welche ziemlich hart ift, wirb, fein gerieben, in ein großes Glas gethan und febr beifes bestillirtes Baffer zwei bis brei Ringer bod barüber gegoffen. Diefes muß ungefaumt gefchehen, ebe bas Drud Reuchtigfeit aus ber Luft angiebt. Dan rubet es mit einer Glaerohre mohl um und gießt fogleich bas Baffer facte ab, wobei man fich buten muß, bag man ben Bobenfan nicht mit ausgieße.

Auf Diefen gießt man von Reuem beifes Waffer, rührt es um und gießt es wieder ab. Man wiederholt biefes Auf: und Abgießen fo oft, als man fieht, daß das Waffer weiß ift. Das, was alsdann auf dem Borben geblieben ift und das Waffer nicht mehr farbt, laßt

man gurud.

Man gießt hierauf alles biefes weiße Baffer gufammen, lagt es fiehen, bis es fich gefest hat und hell

ift, fo wirb es aus bem Feuer genommen.
\*) Wenn bie Caleination nicht lebhaft genug gemefen ift und nicht lange genug gebouert bat, fo wird bas Sinnorys

nicht weiß.

tet und mit einem andern Tiegel, der oben ein Loch hat, bebedt, darauf in einen Bindofen gelest und so lange im Feuer gelaffen, als man bas Salz knistern hört. Wenn baffelbe ganz fill ift, so wird es aus bem Feuer genommen.

geworben ift; bann gieft man es ab, fußt ben jurudgebliebenen Say hinlangtich mit heißem Waffet aus, schutret ihn in einen gut glasurten Topf, ber wenigstens zweit Röset (eher mehr als weniger) halt, fullt biesen mit bestülltem Waffer an, laßt solches zwei Stunden lang start tochen und gießt immer beißes Waffer nach, damtt ber Topf voll bleibe. Hierauf nimmt man den Topf vom Feuer und läßt ihn einige Stunden stehen, damit sich Alles sehe. Wenn dies geschehen, so gießt man das helle Wasser ab, bringt den Sah auf ein Filtrum, damit die Feuchtigseit vollends ablause, und trodnet ihn.

Benet erfte gurudgebliebene San, welcher bas Baffet zulent nicht meht weiß gefarbt hat, fieht entweder.
braunlichgrau ober weißlichgrau aus. Im ersteren Falle
ift die Calcination nicht fiart genng gewesen, und ber Sat taugt bazu nicht weiter. Im zweiten Falle aber tann man ihn fein reiben und durch die darauf folgende

gleiche Operation eben Die Beife geben.

Das Ilnnoryd last sich auch auf folgende Beise barftellen. In einem bedecken hessischen Tiegel schmelzt man 1 Theil reine Zinnspane, sest diesen, sobald sie gesschwolzen sind, 2 Theile Salpeter zu und rührt die Mischung mit elnem eisernen Stadben wohl um. Det Tiegel wird abermals bedeckt, in den glühenden Kohlen erhalten, die Mischung jedoch von Zeit zu Zeit mit dem Staden umgerührt, die dieses anfängt, an der Spipe weiß zu werden. Nachdem man das Umrühren noch eine Zeit sortgesest, dann die Masse aus dem Schmelztiegel in eisten achatenen Mörser gegossen und darin hat erkalten lassen, wied sie zerrieben, ausgesocht und, nachdem das Basser abgegossen ist, abgetrodnet.

# 3. 7. Darftellung des Binn : und Bleioryde.

Dan bereitet eine Legitung von 3inn und Blei in bem Berhaltniffe von 15 bis 50 des erfteren gegen 100 bes lehteren, je nachdem das Email leichtstüffiger und burchfichtiger ausfallen foll; indem das Binnoxyd die

weiße, undurdfichtige Beicafenheit nebft Strengfluffigfeit. Bleioryd bagegen einen hoheren Grad von Leichtfluffas feit bedingt. Bur Die meiften Emailforten ift ein mittleree Berbaltniß von etwa 25 Binn gegen 100 Blei am Diefe Legirung bat im gefchmolgenen amedmäßigften. Buftande fo große Bermandtichaft jum Sauerftoff, baß fie fich, in einem flachen eifernen Gefaße gu Rirfdroth. glubbipe gebracht, mit ber größten Leichtigfeit orybirt. Cowie fich auf ber Dberflache bes Detalles eine bunne Drydfrufte gebildet bat, giebt man fie gur Geite, um Das Metall bloggulegen, und fahrt fo lange hiemit fort, Die Alles in ein gelblich weißes Bulver verwandelt ift. Dan muß biebei besondere babin trachten, eine vollftan-Dige Drydation bes Metalle gu ergielen, indem etwa rudftanbige metallifche Theilchen auf Die Qualitat bes Emaile febr nachtheilig einwirten ; und beehalb auch bie Sipe bei'm Calciniren nicht hober treiben, ale grabe nothig, weil bas Bulver in ftarter Glubbise eine ans fangende Schmelzung oder Frittung erleidet und baburch etwa noch vorhandene Metalltheilden vor ber vollfian. Digen Drydation gefdutt werden fonnen. Rach bem Erfalten wird bas Dryd auf einer Muble gemablen, mit Baffer angemacht und jum feinften Pulver gerrieben und geichlammt.

# §. 8. Darftellung bes Manganorybs.

Man nimmt fäuslichen Braunstein, beffen Farbe oft in bas Biolette sticht; ber beste ift berjenige, welcher sehr schwarz ist. Das Mineral wird gepulvert und bas Pulver so lange calcinict, bis es die Eigenschaft bat, die Finger bei'm Reiben start schwarz zu farben. Als bann fann man annehmen, daß die Massentheilchen des Dryds hinreichend getrennt sind, um die Wirfungen, welche man davon erwartet, hervorzubringen. Man wird bemerken, daß bieses Pulver beträchtlich an Gewicht verloren hat, indem die flüchtigen Substanzen, welche die Theile unter einander verbinden, während des Calcinirens

entwichen find. Sollte bas Manganpulver bei'm Glusten zusammengebaden sein, so pulvert man es neuers bings, schlagt es burch ein seidenes Sieb und bewahrt

es in Glasflafden auf.

Darstellung bes Manganorybes. Das Mansganoryb gewährt ber Kunft, die irdenen Waaren zu bescoriren, zahlreiche Hussemittel. Bei dem Frittenporzellan der königl. Manufactur zu Sebres wurde es zur Darskellung der violetten und schwarzen Farben benutt; bet dem Felbspathporzellan ist es noch heutiges Tages in allgemeiner Anwendung, und bei der Darstellung der schwarzen Farben ersest es mit Vortheil das Kobaltoryd, deffen Darstellung weit mehr Zeit und Mühe kostet. Endlich kann man es auch, um sehr schöne braune Farben-für's Scharseuer des Porzellanosens zu erlangen, in Berbindung mit dem Eisenoryd anwenden.

Bu manchen Glasuren wird das Manganoxyd im Buftande des Erzes angewendet. Um den ordinaren Töpfergeschirren, die mit Bleioxyd glasirt werden, ihre befannte braune Farbe zu geben, wendet man das lleberoxyd, oder das natürliche Sesquioxyd des Metalles an, ja man benutt sogar manchmal dieses Manganoxyd zu

einigen Farben für Frittenporzellan.

In jeder Sinsicht ift es beffer, sich eines ziemlich reinen Orydes zu bedienen, indem die Darftellung beffelben weder fonderliche Zeit, noch Roften in Anspruch

nimmt.

Rachdem man das Manganer, zuvor fein zerrieben hat, behandelt man es bei gelinder Barme mit Sydroschlorsaure. Die Auflösung erfolgt, und wenn alle Gasentbindung aufgehört bat, sest man reichliches Wasser zu, gießt die klare Flüssigseit ab und übergießt den Rückland nach und nach mit einer Auflösung von Ammoniak, oder von Kali, welche man ebenfalls mit Wasser verdünnt hat, unter beständigem Umrühren. Man überlaßt den Riederschlag einige Zeit lang sich selbst, wäscht ihn denn, ehe man siltrirt oder abzießt, mit reichlichem Wasser. Endlich trochnet und glüht man denselben, wodurch man

Manganoryd gewinnt, welches 69,75 Mangan und 30,25 Sauerstoff enthalt; bas Resultat ift ein schwarzes Bule ver, was durch die Barme nicht verandert wird; bie farfen Sauren losen es, wenn sie concentrict find, volleständig auf; in verdunntem Zustande losen sie es nur mit Hulfe der Barme auf.

### §. 9. Darftellung bes Bismuthorphs.

Da bas Bismuth febr brudig ift, fo pulverifirt man es in einem Morfer, giebt es bann in einen Rolben, in welchen man gubor Salveterfaure eingetragen bat. Die größte Sorgfalt, welche man bier angumen. ben bat, ift bie, baß man bas Detall in fleinen Theilen in ben Rolben fallen lagt,um baburch ein zu heftiges Wenn die Auflojung bewirft Aufbraufen ju vermeiben. ift, fo nimmt man eine große Schuffel, in welche man eine große Quantitat Regenwaffer giebt. Endlich gießt man in biefe Schuffel Die Wismuthauflofung, und fogleich bemerft man einen weißen und voluminofen Rieberfcblag, ber fich auf bem Boben bes Befages fammelt. fußt benfelben aus, und zwar mehrmals mit marmem Baffer, worauf man filtriet. Der Riederschlag wirb auf bem Rilter in gelinder Barme getrodnet, ehe man ibn in einer Alafche mit weiter Deffnung aufbewahrt.

# S. 10. Darftellung bes nentralen dromfauren Bismuthorphs nad Böhler.

Man verdünnt eine etwas saure Auslösung von sale petersaurem Wismuthoxph mit soviel Wasser, bis dieselbe ansängt, trübe zu werden, und schlägt sie dann nieder durch eine noch mehr verdünnte Auslösung von neutralem dromsauren Kali. Da die Wismuthauflösung nicht sehr verdünnt werden darf, weil sich schon ein basich salvetersaures Wismuthoxpd ausscheidet, so kann man auch umgekehrt versahren, d. h., man gießt die mehr concentrirte Wismuthauslösung in eine Auslösung des chromsauren

Kali's, welche auf 60 Maß Baffer einen Theil chrome faures Kali enthält, so lange noch ein Niederschlag er folgt. In beiden Fällen erhält man ein gelbes Pracipitat, welches, gehörig ausgewaschen und getrocknet, ein lebhaftes citrongelbes Pulver barftellt.

#### §. 11. Darftellung bes gereinigten Robaltorybes.

Das Robalt fommt in feinen Sauptergen mit meh: reren Detallen, als Gifen, Arfenif, Rupfer und Ridel, fowie mit Schwefel vergesellichaftet vor, von benen es nur burch eine etwas umftanbliche Behandlung völlig gu reinigen ift. Gifen und Rupfer fund befonbere von nachtheiligem Ginfluß auf Die Schonheit Des Robaltblau's und taffen fich ohne große Schwierigfeit trennen. Man loft zu bem Ende das robe oder porber geroftete Robalts Confifteng ein, um Die überfluffige Caure megaufchaffen. Dan verbunnt nun wieber mit Baffer und tropft, unter beftanbigem Umrühren, foblenfaures Ratron langfam bin. au, bie Die Bluffigfeit gerabe neutral, ober nur noch bochft wenig fauer reagirt und, nach Abfeten bes Rieberfcblages, eine rofenrothe Farbe annimmt. 3ft biefer Puntt erreicht, fo filtrirt man ben Rieberichlag ab und fallt mun burch ferneren Bufat von toblenfaurem Ratron bas in ber Bluffigfeit enthaltene arfenitfaure Robalt. Da nun Arfeniffaure burchaus feine Rarbung in ben Glasfluffen hervorbringt, fo fann fie ohne Rachtheil bei bem Robaltorpbe verbleiben.

Darstellung bes gereinigten Robaltorys bes. — Das Kobaltoryd wird im Großen mittelst eines Berfahrens bargestellt, welches gar fein chemisch reines Dryd liefert, indessen bis jest für angemessen und ausreithend gehalten worden ist. Die blauen Farben der Kalserlichen Porzellan. Manufaktur von Sevres, die einen so großen Ruf haben, sind alle mit Oryd dargestellt, welches durch das nachstehende Versahren gewonsnen worden ist.

Man verwandelt bas Robaltoryd in ein febr feines Bulver und breitet es auf einem Borgellanscherben aus! ber mit ein Wenig Sand guvor bededt worden ift, ba. mit fic bas Era nicht anhange. Alebann bringt man Diefen Scherben in einen Borgellanbrennofen. Durch biefe Operation, Die man einem wirflichen Roften vergleichen fann, treibt man allen Schwefel, wie auch ben größten Theil bes Arfenite aus; bas Erg hat fich vollftanbia orpdirt und haftet ftart jufammen. Dan gerreibt es von Reuem fo fein wie moglich und lof't es in Galpeterfaure auf. Mittelft Rali nimmt man in ber Muflöfung mehrere Kallungen nacheinander vor. man querft bas Gifenpryd und bas arfenitfaure Gifen; Die eine gelbliche ober weiße Karbe haben. Sobald der Rieberschlag die Farbe verandert und eine rofenrothe. ober blaue Karbung annimmt, ift es ein Beweis, bas bas fammtliche Gifenoryb niebergeichlagen ift, und baß nur Robaltoryd rudftandig geblieben, wenn ber Rieberfolag blau ift; befitt er bagegen eine rofenrothe Karbe, fo ift noch Arfenifiaure rudftanbia.

Alebann gießt man bie Fluffigfeit zum letten Male ab, und bann fallt man bas fammtliche Robaltoryd buch einen Ueberschuß von Rali, sammelt es auf einem Seibes

tuch, maicht baffelbe und gießt ab.

Dieses Berfahren macht es möglich, das Robaltsoxyd von fremden Oxyden rein zu erhalten, nur befreit es daffelbe nicht ganz von Arfenik. Auch Rieselerde bleibt rückftandig. Leptere läßt sich nur auf die Weise ganzilich abscheiben, daß man damit beginnt, die Auflösung des Erzes in Salpetersäure bis zur Trocenheit abzurauchen, was, abgesehen von der damit verbundenen Beschwerlichkeit, ohne allen Ruten ist. Die Gegenwart einer kleinen Quantität Rieselerde im Robaltoxyd fann für den Gebrauch, für welchen dasselbe bestimmt ist, keinen Nachtheil bringen.

Der größte Fehler biefer Methobe besteht barin, bag bie Riederschlage, welche hauptsachlich aus Gifenoryb bestehen, auch eine ziemliche Quantitat Robalt zuruds halten, welches auf biefe Weise verloren geht. Dieses wird durch die folgenden, von Brn Marignac im Lasboratorium von Sevres an vier Niederschlägen angesftellten Analysen, die man erhalten hatte, ehe man reisnes Oryd gewann, außer allen Zweisel gesetzt.

| Benennung ber Be-<br>ftandtheile. | 1r Nieder: schlag. | 2r Nieber-<br>fclag. | 3r Nieder-<br>schlag. | 4r Dieber- |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Arfenitsaure                      | 54,28              | 54,30                | 38,43                 | 49,14      |
| Robaltoryd                        | 7,66               | 20,40                | 31,63                 | 48 52      |
| Eisenoryd                         | 22,60              | 5,52                 | 10,01                 | 0,72       |
| oryd                              | 15,46              | 19,78                | 19,93                 | 1,62       |
| Summa                             | 100,00             | 100,00               | 100,00                | 100,00     |

Der erfte Rieberfchlag war hellgrau, weißlich; er bestand hauptfachlich aus arfenitsaurem Gifen und arfenitsaurem Blei.

Der zweite war blaugrau, was die Gegenwart von Robaltoryd und einem ziemlich ftarten Berhaltniffe von

Rupferoryd anzeigte.

Der dritte war gelblichgrau, was darin feinen Grund hatte, daß das Berhaltnis der Arfenikfaure nicht mehr hinlanglich groß war, um das Eifenoxyd ganglich zu neutralifiren. Er enthielt noch ziemlich viel Rupfer- und Bleioxyd.

Der vierte Niederschlag besaß eine reine, rosenrothe Farbe und bestand fast einzig und allein aus arsenissaurem Robalt. Er war übrigens im Ganzen gar nicht reichlich. Bei diesem Niederschlage war man stehen gesblieben. Sein Aussehen zeigte, daß nur Robalt in Ausschlang geblieben war.

Das auf diese Beise dargeftellte Robaltoryd ente balt weiter nichts, als Arfenit und ein Benig Riefele etbe; aber die Berhaltniffe dieser Bestandtheile variiren, und gerade dieser Umstand in der Zusammensegung macht

Schauplay, 118. Bb. 3. Aufl.

einige Borversuche nothig, wenn man mit einem frifch bargeftellten Orybe eine Farbe bereiten will.

herr Marignac bat in einem geglühten Robalt-

ornbe gefunden:

Riefelerbe 2,75 Robaltorph 80,15 100,00 Urfeniffdure 17.10

Herr Laurent hatte in dem Oryde, welches im Jahre 1832 jur Bereitung von blauen Scharffenerfarben gedient hatte, 66,50 Robaltorydul und 26 Arsenissaure, und in demjenigen, welches 1833 benütt wurde, 70 Robaltoryd gefunden. Folglich enthälf das durch dieses Bersahren bereitete Oryd immer Arsenissaure in veranderlicher Quantität. Obgleich diese Saure von dem Gisenoryde mit in die ersten Niederschläge gezogen wird, so bleibt doch noch ein fartes Berhältnis, im Kobaltoryde rückständig, und es veranlaßt einen beträchtlichen Berlust von Oryd, welches man in den ersten Niederschlägen wiedersindet.

Diese beiben Thatsachen rühren von einerlei Ursache ber, namlich von ber zu geringen Quantitat bes in ber Auflösung enthaltenen Eisenorpbes. Es gebt baraus hervor, baß diese Auflösung zugleich arseniksaure Eisen und arseniksaures Robalt enthält, und daß, wenn man dieselbe mit Rali nentralisitt, diese beiben Salze, von benen eine so unauslöslich ist wie das andere, sich fast gleichzeitig niederschlagen. Da indessen das Eisenorpheine schwächere Basis ist, so hat es das Bestreben, sich zuerft niederzuschlagen, weshalb der lette Niederschlag

aus fast reinem arfenitjauren Robalt befteht.

Dan hilft biefen beiben, von uns angebeuteten Uebelftanden gleichzeitig ab und erhalt folglich weit vollftandiger bas ganze im Erz enthaltene Robaltoryd, ja man erhalt es in einem Grade weit gleichformigeren Reichthumes, wenn man bamit beginnt, ber Fluffigfeit, bevor man irgend einen Niederschlag bewirft, eine Eifensauslösung in Königewasser zuzusegen. Die zuzusegende Duantitat Eisen ift, je nach bem Erze, verschieden, in.

zwischen ist es leicht, jedesmal das geeignetste Verhaltnis desselben zu bestimmen. Für diesen Zwed muß man,
nachdem das Robalterz in Hydrochlorsaure ausgelöst worzben, der Austösung nach und nach das in Königswasser
ausgelöste Eisen zusesen. Man nimmt von Zeit zu Zeit
einige Tropsen der Flüssigseit in ein Glas, sest dann
Kalitösung zu und beobachtet, ob der sich bildende Niesderschlag alsdann entschieden, als Zeichen der Gegenwart seines kleinen Eisenüberschusses, eine gelbliche Kärbung annimmt. Man ist dann sicher, eine hinlängliche
Duantität der Eisenaussösung zugesett zu haben. Der
Rest der Operation unterliegt feiner Modisitation.

Wenn man durch Zusat von Rali die fuccessiven Fülslungen bewerkstelligt, so erhalt man Unfange weißtiche Riederschläge von arsenissaurem Eisen, alebann gelbe Riederschläge von Eisenoryd, und endlich, wenn alles Eisenoryd ausgeschieden worden ift, erhalt man Robalt-

oryd frei von Urfenit.

Die ersten Riederschläge find arsenissaures Eisen; ber lette enthält das ganze Robaltoryd im Zustande eines fohlensauren Salzes. Es ift in diesem Falle von Wichtigkeit, der Auflösung, wenn der ganze Riederschlag erfolgt ist, einen großen Ueberschuß von faltem Wasser zuzusetzen und das foblensaure Rali nur mit vieler Borssicht einzutragen. Ein Ueberschuß dieses Reagensmittels würde viel fohlensaures Kobalt auflösen, weil die durch die Reastion frei gewordene Rohlensaure das Rali in den Zustand des Bicarbonates überführt, und weil dies ses Salz eine ziemlich entschiedene auflösende Wirtung auf das fohlensaure Robalt ausübt. Der Zusat des falten Wassers, bewirft den vollständigsten Niederschlag des sämmtlichen fohlensauren Robalts.

Bir geben dem tohlensauren Rali vor dem Aestali ben Borzug; benn, wenn man das Robaltoxyd erhipt, um ihm sein fammtliches Basser zu entziehen, so absorbirt es eine gewisse Quantität Sauerstoff und wird in eine veränderliche Mischung von Oxydul und Ueberopph umgewandelt. Man besommt deshalb selten in zwei

aufeinander folgenden Operationen ein Ornd, welches binfichtlich feiner Farbe gleichen Werth hat. Bei fohlen-faurem Robalt hat man diesen Nachtheil nicht zu befürchten. Wird es nach dem Waschen bei einer Temperatur von 100° C. getrocknet, so verliert es sein Wasser allein und bietet dann dieselbe Zusammensehung dar, zumal, wenn man, wie wir angerathen haben, die Sorgsalt gehabt hat, in Königswasser aufgelöstes Eisenoryd zuzussehn, um sich der ganzen Arsenissaure zu bemächtigen. Es enthält:

Robaltorpd 69 100

Die Gegenwart Des Arfenits ift feineswegs zur Entswicklung einer schönen blauen Farbe wesentlich nothwensbig, wie man bis jest glaubte, indem man fich auf unvollfommene Bersuche flüste. Es ift sogar wegen bet Leichtigfeit, mit welcher sich bas arsenifsaure Robalt und bas Arsenissobalt reduciren, als schällich zu betrachten.

Man findet im Sandel verschiedene Robaltorpbe, und es bestehen ebenso zwischen diesen Oryden auffallende Berschiedenheiten. Manche berselben find Robalt im Bustande bes fohlensauren Salzes, andere find wirstliche Glaser, mehr oder weniger fieselerdehaltig, gefärbt durch Robaltorydul. Die erstern brausen auf und lofen fich leicht in Salpetersaure; die andern werden von den Sauren nur schwierig und ohne Aufbrausen angegriffen.

#### §. 12. Darftellung des Rupferorydule.

Die sicherste und leichtefte Methode zur Darstellung von Rupserorydul besteht barin, gleiche Theile effigsaures Rupseroryd (frystallistren Grünspan) und Zuder in bem viersachen Gewichte Basser aufzulösen und diese Lösung to lange zu kochen, als noch ein rother pulverförmiger Riederschlag von Rupserorydul erfolgt. Man bekantirt nun die Flüssigseit, wasch ben Riederschlag durch abers maliges Dekantiren und trodnet ihn.

# S. 13. Darftellung bes Uranorybe nach Beligot.

Namen Uranit und Pechblende befannt sind, am häufigsten vor. Aus der Pechblende ist es am leichtesten ju scheiden, aus dem Uranit schwieriger. Erstere enthält sehr viel fremde Bestandtheise und kommt von verschiedenem Gehalt vor; man findet darin Thonerde, Eisenord, tohlensauren Kalt, Bittererde, Schwefels und Arsenversbindungen des Eisens, Bleies, Kupfers, Zinks, Kobalts und Ridels. Der Gehalt an Uranord wechselt in dem Erzen von 40 bis 95 Procent. Das reichte ist dicht,

gleichformig fcwarz, von glanzenbem Bruch.

" Um querft bad gelbe falpeterfaure Uranoryb au ges winnen, wird bie gepulverte, vorher burch Bafchen mit Baffer und Defantiren von den leichteren thonigen Theis' len befreite Bechblenbe mit gewöhnlicher Galpetetfaure behandelt. Die Auflojung, welche leicht erhalten wird, verbampft man faft jur Trodene und loft bann in Baffet auf. Der ziegelrothe Rieberfchlag, ben bas Baffer jurudlaßt, enthalt fcmefelfaures Bletoryd und viel freies ober mit Arfenfaure verbundenes Gifenorbd. Man fil: triet und concentrirt bie neue grunlichgetbe Auflofung in gelinder Barme, worauf man beim Erfalten guerft eine ftrablicht : froftallinische Daffe von falpeterfaurem Urans oryd, getrantt mit einer fprupartigen Mutterlauge, erhalt. Dan lagt fie einige Beit in Gladtrichtern ablaufen und froftallifirt fie bann aus Baffer um. Die fich nun bilbenden Rroftalle lagt man abtropfen, mafcht fie mit wes nig Baffer und bringt fie bann lufttroden in ein Glas mit weiter Deffnung, bas Aether enthalt. Sie lofen fich fogleich barin auf, und bie gelbe atherische Fluffig-Sie lofen feit liefert, beim freiwilligen Berbampfen an ber Luft, falpeterfaures Uranornt, welches burch nochmaliges Auf= lofen in beißem Waffer fehr rein erhalten wird. aus biefer letteren gofung ausschießenben Rryftalle find von auffallender Regelmäßigfeit, Durchfichtigfeit Größe.

Die Mutterlauge, aus welcher man nach und nach bas falpeterfaure Uranoryd frustallifirt erhalten bat, enthalt viel von Diefem Salz, bas burch bie Begenwart von fauren falpeterfauren und arfenfauren Berbindungen bee Rupfer . Blei- und Gifenorobe Die Arpstallifirbarfeit verloren bat. Dan verdunnt fie mit Baffer und leitet einen Strom Schweselmafferftoff binein. Das gefällte Schwefeffupfer, Blei und Arfen wird abfiltrirt, und bas Riltrat faft bis jur Trodne verdampft; burch Behandeln mit faltem Baffer icheibet man bas fich auflofenbe Urans orubfalg von einem neuen Gifenniederschlag. Die Auflofung wird, wie oben angegeben, behandelt. Diefe Dpes rationen laffen fich ichnell und leicht ausführen, nament. lich wenn man mit nicht zu fleinen Quantitaten arbeitet. Durch Glüben des gelben falpeterfauren Uranorphe ers halt man leicht bas Uranornb. Bei vorher geröfteter Bechblende bedarf man weniger Salpeterfaure. Bebanbelt man fie bamit falt, fo erhalt man, ba fich bas Uranoryd vor ben andern Dryden aufloft, fogleich icone Rryftalle von falpeterfaurem Salg, ber Rudftand enthalt aber noch Uranorpb.

Darftellung bes Uranorybes. - Benn man fich auf Die in 6. 13 beschriebene Beife reines falveterfaures Uran in Auflofung verschafft bat, fo fest man bemfelben Ummoniaf ju. Es fallt Uranoryd nieber, wels des noch ein ziemlich großes Berhaltniß bes jum Rallen angewendeten Reagensmittels enthalt. Der fich bilbenbe gelbe Riederschlag wird gewasten und bann getrodnet. Derfelbe befteht aus uranfaurem Ammoniat. Diefe Bufammenfegung loft fich in boppeltfoblenfaurem Ummoniaf vollständig auf. Bringt man Die gelbe Fluffigfeit ins Rochen, fo verliert fie ihr fohlenfaures Ammoniaf und fann burch uransaures Ammoniaf gefällt werben. Let: teres Broduft nun, auf die beschriebene Beife gubereis tet, findet man im Sandel unter bem Ramen gelbes Uranoryb. Aber es ift haufig burch Bufas von Rreibe, ober anderen nachtheiligen Gubftangen verfalfct, wes halb man es für Die Bwede ber Blasmalerei. ber Emailemalerei und ber Porgellanmalerei nicht anwenben tann, und beshalb beffer ibut, es felbft barguftellen.

Statt bes Ummoniafe fann man auch jum Fallen bes Urans Rali, ober Natron anwenden. Das Dryd ift bann gelber und schmelzbarer, giebt aber, so zubereitet, eine weniger gute Farbe fur die oben bezeichneten 3mede.

Dan pflegt bie Auflofung bee falpeterfauren Urane bie jur Rryftallifation abjurauchen und biefe Rryftalle burch eine zweite Rrpftallifation zu reinigen. Aber Diefe Borfichtemagregel fann vernachläffigt werben, fobald Die Bechblende, beren man fich bedient, nur wenig frembe Stoffe enthalt; benn bann werden bas Gifen: und bie andern Drube burch bas Abrauchen bis gur Trodenheit gefallt und verbleiben im Buftanbe unauflöslicher arfenits faurer Salze, wenn ber Ueberfcuß ber Saure gut abs geraucht worden ift. Man thut indeffen wohl, bas auf biefe Beife bargeftellte Uranoryd zu reinigen. Rachdem man es mit Amonial gefällt hat, filtrirt man und mafcht, um bie letten Spuren bes Rupfere ju beseitigen, welche Durch ben Ueberichuß bes Reagensmittele in Auflofung gehalten werben. Den Rudftand auf bem Rilter loft man mit boppeltfohlenfaurem Ummoniat wiederum auf, filtrirt von Reuem und bringt die flare Fluffigfeit ins Es bilbet fich nun wiederum ein gelber Rieberichlag, ber aus reinem Uranornd besteht. Man ers balt ihn nach bem Bafchen burch Abgiegen ober Filtriren troden.

ueber Uranornb und beffen fabritmäßige Darftel. lung von G. F. Anthon.

Es find faum 30 Jahre, daß die Uranpechblende mur einen wiffenschafftlichen Werth für die Mineralien-fammler hatte und dem Uranoryd nur ein bescheidenes Plätchen in dem demischen Praparaten Cabinet anges wiesen wurde. Als man aber bald darauf anfing, das Uranoryd technisch zu benugen und besonders dasselbe zur Herkellung eines sehr schönen gelbgrungefarbten Glasses anzuwenden, nahm auch die Pechblende bald einen

bestimmten Sanbelswerth an. Derfelbe betrug Anfangs beiläufig 10 Gulden für den Centner, stieg aber in Folge des Beisals, welcher den mit Uranoryd gefärbten Gläfern zu Theil wurde, und wegen des seltenen Borkommens dieses Minerals auf 40, dann 100, später 280 und endlich im Jahre 1852 sogar auf die enorme Sohe von 500 Gulden Conv. Münze und darüber für den Centner des blos roken Erzes, während der Preis des daraus dargestellten Uranoryds bis auf 2000 Gulden conv. Münze und darüber fürgenn. Münze und darüber fürgenn.

Unter folden Umftanden fonnte es nicht ausbleiben, baß man in aller möglichen Beife bie Darftellung eines fo toftbaren Stoffes zu vereinsachen und jug berbeffern

fuchte.

Die früher befannt geworbenen Darstellungsmethoben waren theils zu umftandlich, theils mit ber Unwendung zu theurer Chemikalien verknüpft und konnten das her auch bei ber fabrikmäßigen Darstellung diefes Orphonicht wohl Anwendung finden, und zwar befonders bestwegen, weil die Bechlende in Folge ber starken Rachfrage von immer schlechterer Qualität in den Sandel gesfeht wurde, so daß dieselbe oft nicht mehr als 10 Proc.

Uranorpo enthielt.

Erft Patera ermittelte eine für die Fabrifation im Großen paffende Methode, im wefentlichen darin besitehend, daß durch Glühen der fein pulverifirten Becheblende mit Kreide Uranorydfalf gebildet, dieser dann mit Schweselsaure behandelt und die so erhaltene Lösung als bann behufs der Reduction des Uranoryds zu Orydul, mit metallischem Eisen getocht und hierauf durch starte Berdünnung mit Wasser aus derselben basisch schweselssaures Uranorydul gefällt wird, welches man sammt dem noch anhängenden basisch schweselsauren Eisenorydul in möglichst wenig Schweselsaure löst und nochmals durch Berdünnung mit Wasser fällt, und aus dem in dieser Weise rein erhaltenen basisch schweselsauren Uranorydul, die anderen Uranverbindungen darstellt, — ein Verfahsten, welches er später in der Weise abanderte, daß der

mit Kalf im Flammofen geglühten Bechblenbe burch Schwefelfaure, welcher man etwas Salpeterfaure zusett, bas Uranoryd entzogen und diese noch unreine Lösung mit überschüffiger Soda zerseht und so in Wasser lödzliches kohlensaures Uranoryd-Natron gebildet wird, aus welchem man mittelst Schwefelsaure uransaures Natron niederschlägt und als Urangelb in den Handel sest.

Diefes Berfahren lieferte jedoch ein Produft, welches

im Sandel nicht beliebt mar.

- Auch ich hatte Gelegenheit, die namhafte Quantität von mehr als 80 Centner Bechlende auf Uranoryd zu verarbeiten, beren Gehalt zwischen 10 und 70 Procent schwankte, und wird es nicht ohne Interesse sur den Chemifer sein, das Berfahren fennen zu lernen, deffen ich mich dabei bediente, da dasselbe in wesentlichen Punkten ein eigentbumliches ist und manche Borzüge vor and bern Darstellungsmethoden darbietet. Dieses mein Ber-

fahren ift nun folgendes:

Die Uranvechblende wird zuerft möglichft fein pulverifirt, wobei man besondere bei fchlechten (geringhalti= gen) Ergen nicht leicht zu weit geben fann. verifirte Mineral wird alebann mit Baffer in einen bunnen ruhrbaren Brei umgewandelt und nun unter eis nem gut giehenden Schlot, ober bei windiger Bitterung im Freien fo lange von einer Mifchung von gleichen Theilen concentrirter Salvetelfaure und Salgfaure (welche beibe nicht rein zu fein brauchen und namentlich, fogar mit Bortheil größere Mengen Schwefelfaure enthalten durfen) unter fleißigem Umrühren jugefest, ale noch ficht= bare Einwirfung ftatt findet und ine besondere bei Bufat einer frifden Bortion Caure noch Aufbraufen und Entwidelung gelber Dampfe ftattfindet, welche Manipus lation man entweder in großen glafirten thonernen Topfen, ober, und zwar am paffenoften, im gußeifernen Reffel vornehmen fann, wenn bie Localitat ein rafches Ableiten ber fich entwickelnden Dampfe gulaft. 25 Bjund puls verifirte Bechblende fur einen Topf, welcher ungefahr 40 Bib. Baffer zu faffen im Stande ift, ober 100 - 200 Bib. bei ber Arbeit im gufeifernen Reffel find bier-

bei paffenbe Mengen.

Selbstverständlich hat man sich bei diefer Manipulation soviel als möglich vor den sich entwidelnden sauren Dampsen zu schüßen, deren Auftreten man jedoch bedeustend vermindern und das Belästigende derselben dadurch abwenden kann, daß man das pulverisitete Erz vor der Behandlung mit dem Sauregemisch abröstet, eine Behandlung, welche auch eine namhaste Ersparung an Salspetersäure möglich macht, indem man dann eine Mischung von 3 Theilen Salzsäure und 1 Theil Salpetersäure anwenden kann. Die Einwirkung der Salpetersalzsäure ist auch ohne Anwendung von Wärme eine sehr energische, bei welcher sich, besonders bei der Anwendung von nicht geröstetem Erz, soviel Wärme entwickelt, daß die Aussischließung in den meisten Källen eine vollständige ist.

Die hierbei nothige Menge Salpeterfalgfaure last fich felbst nicht annahernd angeben und ift eine fehr vert schiedene, je nach ber so fehr verschiedenen Qualität ber Bechblenbe und je nachdem man biefelbe im roben Busstande, ober abgeroftet anwendet. Die Beendigung ber Bersegung ergiebt sich jedoch fehr leicht aus ben schon

bemerften Ericbeinungen.

Sobald nun auf einen erneuerten Jusas einer geringen Portion von Salpetersalzsäure feine fichtbare. Eine wirfung mehr statt findet, wird die breiformige Mischung (die man bei der Behandlung so confissent als thunlich zu halten hat, dabei nöthigenfalls aber auch etwas Wasser zusepen kann), unter fleißigem Umrühren in einem flachen Ressel so lange mäßig erwärmt, bis sie trocen erscheint, wobei der Ressel nicht bis zum Glühen erhist werden soll, demselben aber doch nahe kommen barf.

Die in biefer Beise ausgetrochnete Masse wird bann mit Wasser vollständig ausgezogen, die schwachen letten Auszuge mit den zuerst erhaltenen in der Beise gemischt, daß man eine Flüssigkeit von 8 — 12° B. erhält, worauf man almälig unter stetem Umrühren so lange Soda zusset, die sich diese in einem mäßigen Ueberschuß vorfin-

Marzed by Goo

bet und burch ben Gefcmad bereits zu erfennen giebt, wobet jeboch ein größerer Ueberfchuß berfelben zu vers meiben ift.

Die baburch erhaltene und von ausgeschiedenen Dryben bidlich und in ber Regel gelbbraun erscheinende gluffigfeit erhipt man nunmehr jum Sieden (was am besten in einem guseisernen Reffel geschieht), beseitigt bann das Feuer, verschließt die Buge bes Dfens lufts bicht, um die Barme möglichft zusammenzuhalten, und läßt den Reffel, nachdem man ihn in derselben Absicht gut

jugebedt bat, jum Abfegen über Racht fteben.

21 2m anberen Morgen wird die flar über bem Bobens fage ftebenbe getbe Stuffigfeit, welche nun eine Auflofung von foblenfaurem Uranornd-Ratron ift, Die aber noch frembartige Stoffe, wenn auch oft nur in geringer Menge, enthalt, mittelft eines Bebere flar abgezogen und ber bide Bobenfag in boppelte Leinenfade (von circa 30. 3oll Lange und 8 - 9 Boll Breite), welche in einem Ge-Relle aufgehangt find, gebracht und bicfelben, nachbem von ihnen nichts mehr abtropft, oben zugebunden und in einer traftigen Breffe gut ausgepreßt, ber Brefrud's fant alebann in ben Reffel jurudgebracht, in Baffer gertheilt, etwas Coba jugefest und nochmale gut aufgefocht, um Die letten Untheile vom Uranorph auszugieben. Die hierbei neuerdinge erzielte Auflofung von fohlenfaurem Uranorphi Ratron wird wie bas erfte Dal von bem Bobenfage getrennt und fammtliche flaren, gelben, alfas lifchen Uranorpolofungen in einem außeifernen Reffel ber Concentration unterworfen. Benn biefe nun einen befimmten Grad erreicht hat, fo icheidet fich das toblens faute Uranoxyd-Ratron in Form eines fcweren fruftallinifchen fornigen Bulvere von mehr ober weniger lebhaft citronengelber Farbe aus und wird badurch gefammelt, baß man glafirte thonerne Schalen mittelft Schnu. ren innerhaib ber fochenben Fluffigfeit aufhangt, in well den fic bas toblenfaure Uranoryd = Natron anfammelt und fo oft befeitigt wird, ale bie Schalen fich bamit voll gefüllt haben. Siermit wirb fo lange fortgefahren, ale

sich von bemfelben uoch erhebliche Mengen ausscheiben, die bann verbleibende Mutterlauge aber, welche immer noch viel Uranoryd enthält, bei ber Zersetung neuer Mengen von roher (durch die Behandlung von Bechblende mit Salpetersalzsäure erhaltener) Uranorydlösung

Commission of the second second

burch Goda jugefest

Das auf diese Weise erhaltene kohlensaure Uranorpd-Natron ist zuweilen, namentlich dann ein reines, oder doch nahezu ein reines Praparat, wenn dasselbe eine reine, ledhaste und satte citronengelbe Farbe besitzt. Da dieses aber nicht immer der Fall, und das kohlensaure Uranorpd= Natron im Handel nicht beliebt ist, so wird mit demsel= ben noch die nachfolgende Behandlung vorgenommen, zum dasselbe in das beliebte viel dunster gelbgesärbte: und auch wegen seines viel größeren Gehaltes viel ausgiebi= gere ammoniakhaltige Uranorpd umzuwandeln.

Bu biefem Behufe wird bas toblenfaure Uranoxobe Ratron in Waffer aufgeloft, wobei man darauf Rudficht zu nehmen hat, baß fich diefe Berbindung nur langfam im Waffer aufloft, weswegen man die Auflöfung nicht eher als eine genügend gefättigte anzusehen hat, als bis biefelbe eine Dichte von 15 — 180 B. zu erkennen giebt.

3ft biefer Beitpunkt eingetreten, fo laft man bie Bluffigfeit fich entweber burch Abfeben flaren, ober un=

terwirft Diefelbe ber Filtration.

Obgleich weber das Eine, noch das Andere Schwierigfeiten unterliegt, so fann man boch auch in der Art
verfahren, daß man das fohlenfaure Uranoryd Natron
in schmale, hohe hölzerne Behälter (von 2 — 3 Fuß
Höhe und 8 — 10 Zoll Durchmeffer) bringt und so
lange Wasser langsam durchsließen läßt, bis alles fohlenfaure Uranoryd Natron aufgelöst ist.

Bei biefer Behandlung bleiben die frembartigen Stoffe, welche bas toblenfaure Uranornd-Ratron in grose ferem ober geringerem Berbaltniß verunreinigten, unauf.

geloft gurud.

Die reine lofung bes fohlenfauren Uranornd : Ra= trons wird nun jum Schluffe in einem gußeifernen Ref=

fet zum lebhaften Rochem erbitt, und so lange mit ber nothigen Unterbrechung mit einer Lösung von falzsaurem ober schweielsaurem Ammoniak (je nachdem bas Eine, ober bas Andere billiger ist) versetzt, als bei Zusatz einer neuen Portion besselben ein erneuertes Aufschäumen und erneuerte oder lebhastere Entwickelung von koblensaurem Ammoniak (neben den Wasserdampsen) sich einstellt. Hiersburch sindet nun die Fällung von schönem sattgelben ammoniakhaltigen Uranoryd statt, welches man auf dieselbe Weise in Scholen aufsammelt, wie ich oben zum Sammein des kohlensauren Uranoryd Natrons vorgeschrieben babe

Benn fich trop eines geringen Ueberschuffes bes que gelegten Ammoniaffalges bei fortgefestem Rochen fein Uranoryb mehr ausscheibet, und die fochende Flüssigfeit nicht mehr alkalisch reagirt, so ist der Proces beendet, und it das erhaltene Uranoryd nunmehr nur noch aus-

jumafden und ju trodnen.

Da die hierbei erhaltenen Waschfässer, so wie die bei biefer letten Behandlung verbliebene Mutterlauge in fast allen Fällen noch etwas Uranoryd in Auflösung enthalten, fo hat man mit denselben, um einem Berluste vorzubeugen, eben so zu versahren, wie schon oben in Bezug auf die Mutterlauge vom kohlensaurem Uranoryde Nastron angegeben worden ist.

Bas die bei diesem Berfahren anzuwendenden Mengen von Ammoniaffalzen anbelangt, so sind dieselben sehr gering. Es ist von denselben nämlich nur so viel nothwendig, daß die Säure des einen oder des andern der genannten Ammoniafsalze ausreicht, um die Menge des im toblensauren Uranorud Ratron enthaltenen Natrons

ju fattigen ..

legical annual

Da nun das fohlensaure Uranoryde Ratron 22,9 Proc. Ratron enthalt, so find jur Zersegung von 100 Pfund mafferfreiem tohlensaurem Uranoryde Ratron nur gegen 49 Bfb. schweselsaures Ammoniat oder ftatt deffen nur 39 — 40 Bfb, Salmiak nothwendig.

Margaday Google

Wenn nun weiter berückschigt wird, daß bas schwefelsaure Ammoniaf oft um den vierten Theil des Preifes vom kohlensauren Ammoniaf zu haben ift, dieses lete
tere aber außerdem bei jenen Methoden der Uranomydbereitung, welche auf defien Anwendung beruhen, in
3 — Stacher Menge von der Menge, in welcher bei
meiner Methode das schwefelsaure Ammoniaf anzuwenben ift, erfordert wird, so ergiebt sich aus diesem Grunde
allein schon die Vortheilhaftigkeit meines Versahrens,
ganz abgesehen von anderen Vorzügen. (Dr. Dingters polytechnisches Journal Bd. 156, Heft 3, S. 207.)

Darftellung bes orangefarbenen Uranorybs, nach E. Byfody, hutten. Controleur in Joachimethal.

Das eingemablne Uranoryd (Uranorydorydul) wird aum Behufe ber möglichft vollstandigen Berflüchtigung: von Arfen, Molpboan und Schwefel und ber Ueberführung bes Uranorpoule in Uranorpo (Uranfaure) in einem Rlammofen geröftet und hierauf mit calcinirter Goba und etwas Natronfalpeter geglüht, um Ratronfalge von Urans, Banadin., Molybban., Bolfram. und Arfenfaure au be-Die Galge ber lettern vier Detallfauren nebft ber allenfalls vorhandenen überfluffigen Sodan merben mit beißem Baffer in einem Filtrirbottig ausgelaugt, ber Rudftand aber, welcher bas fammtliche Uran nebft Erben und andern Metallen enthalt (je nach ber Beichaffenheit und Reinheit bes Erges, mehr ober weniger Gifen, Rits tel, Robald, Gilber, Rupfer und Wiemuth); wird nach gefchehener Berbunnung mittelft Baffer ober fcmacher Uranlauge von fruberer Manipulation mit möglichft arfenfreier Schwefelfaure, und, um bas vielleicht noch por handene Uranorybul in Dryd zu vermandeln, mit etwas Salpeterfaure behandelt. In Die bon bem unlodlichen, vorzuglich Riefelerbe, Gifenoryd, etwas Gyps und nur Spuren von Uran enthaltenben Rudftanbe abfiltrirte und und geflarte Lofung, welche aus ichmefelfauren Salgen von Uran und anderen Detallen befteht, fommt ein Her bericus von Coba, wodurch bas Uran als foblenfaures

Uranoryb : Ratron aufgeloft wird, mahrend bie übrigen Stoffe ju Boben fallen. Enthalt Die Goba fein zweis fac foblensaures Natron, wird fie nicht concentrirt und ein übermäßiger Ueberfcuß von ihr angewendet, fo bes fommt man eine reine foblenfaure Uranorpo : Natrontofung : im entgegengesegten Salle loft fich auch etwas von bem Gifen auf, welches jedoch, ba die Uranlauge in einem fupfernen Reffel erwarmt wird, vollfommen berausfallt. Aus der von dem Gifenoryd durch Abflaren befreiten fob. lenfauren Uranoryd- Natronlöfung, wird bas orangenfarbige Urangelb (Na O, 2U, O, + x HO) burch Megnatron in einem Bottiche gefällt, in Spigbenteln von ber Mutterlauge befreit, unter eine Breffe gegeben, in einer Trodenfammer getrodnet, von bem anhangenden Glauberfalz und Soba ausgewaschen, wieber getrodnet, gerieben und in papierne Badete eingeschlagen.

Die ersten in den Handel gefommenen Centner des orangefardigen Urangelds waren von dem fohlenfauren und schwefelsauren Natron weniger ausgewaschen, doch enthielt das Urangeld mehr Brocente an Uranoxyd, als das englische, welches ansänglich zum Bordilde genommen wurde. Durch die fast vollständige Entsernung der erwähnten fremden Salze mittelst heißen Wassers ist es dem Verf. gelungen, endlich ein Urangeld zu erzeugen, welches an Farbe dem englischen vollsommen gleichsommt, dasselbe an Uranoxydgehalt weit übertrifft und den Ansforderungen genügen dürste, da es hochprocentig ist. Ein Centner von dieser Farbe kostet im Handel 1100 Gulden bei Abnahme einzelner Pfunde, sonst aber wird

ein bedeutender Rabatt gegeben.

Burde man orangefarbiges Uranoxybfali (KO 2U. 03 + x HO) erzeugen wollen, so ware das Uranerz mit Bottasche und Kalisalpeter zu rösten, nach Ersolg der Auslaugung der fremden Kalisalze und Auslösung des uranhaltigen Rückfandes mittelst Schwefelsaure und aleinfalls mit etwas Salpetersaure eine kohlensaure Uransporydkalilösung mit Hülfe von Pottasche darzustellen und

bas Gelb burch Megfali herauszufullen. (Defterreicifche Beitfchrift fur Berg. und Buttenwefen 1859 Rr. 48.)

# §. 14. Darftellung bes Maffifot und ber Mennige.

Wenn man befürchtet, Die Mennige, welche au ben Alugmitteln bienen foll, im Sandel verfalfct ju erhalten, und fie beshalb felbft bereiten will, fo geht man auf folgende Beife ju Berte. Dan fucht fich bas weichfte und hammerbarfte Blei ju verschaffen, mas man nur finden fann; man giebt es in einen fleinen, flachen Schmelgtiegel ober Treibscherben, ben man aus einem fet: ten Thone bereitet, welchem man etwas Scharmotte von gervochten Badfteinen gufest. Dan baut alebann einen fleinen Dfen, Fig. 1, unter einem Schlote. Diefer Dfen ift gang einfach; man braucht bagu einzig und allein ein Dugend Badfteine, welche mit ber breiten Rante aufeinander gelegt werben. Dan conftruirt aus biefen Bad. fteinen ein Quabrat, welches 20 Centimeter ins Bevierte im Lichten haben muß. Gin Decimeter über bem Boben bes innern Dfenraumes befindet fich ein Roft, ber auf einem Afdenfalle liegt, welcher an ber einen Geite offen Diefer Dfen hat ungefahr die Form einer Roblenpfanne, wie man fich ihrer in ben Ruchen bedient, nur baß er tiefer und breiter ift.

Man beginnt nun damit, glühende Kohlen auf ben Roft zu geben; dann fest man ben flachen Schmelztiegel ober ben Treibscherben auf die Kohlen und trägt das Blei ein. Sobald dasselbe geschmolzen ist, sieht man auf der Obersläche des Metallbades ein graues Pulver. Man schiebt dasselbe mit einem eisernen Löffel auf die eine Seite des Schmelztiegels oder Treibscherbens gegen den Rand hin und muß darauf Acht haben, dieses Bulwer zu beseitigen, sowie es sich bildet. Man muß Rohlen auslegen, wenn man sieht, daß die auf dem Roste befindlichen in Asch zerfallen, und daß die oben ausliegenden nach und nach herabsinken. Wenn endlich alles Metall in Oryd umgewandelt ist, so bringt man das an

The end by Googl

ben Rand geschobene wieder in die Mitte des Treibscherbens, unterhalt zwei oder drei Stunden lang ein milbes Feuer, mahrend welcher Zeit man die Borsicht haben muß, die Substanzen häufig umzurühren, um alle Oberflächen derselben mit der atmosphärischen Luft in Berührung zu bringen, was die Oxydation auf eine merkwurdige Weise begünstigt und viel dazu beiträgt, ein Oxyd von der außersten Zertheilung zu erlangen.

Man muß vermeiben, mahrend biefer Operation ein ju ftartes Feuer zu unterhalten, bamit bas Bleioryd, welches von Natur fehr schmelzbar ift, nicht in Fluß gerathe und fich so machtig an ben Schmelztiegel hange, baß

man es nicht mehr bavon loebringen fann.

Benn bas Ornd falt geworden ift, fo fchlagt man es burch ein feidenes Sieb, pulverifirt, mas auf bem Siebe jurudgeblieben ift, und fiebt es dann nochmals; aber diefes Dal behalt man benjenigen Antheil jurud, ber auf bem Siebe bleibt, um ihn mit frifchem Detall

einer andern Operation zu unterwerfen.

Das Pulver, welches man auf diese Beise vom Blei erhalt, muß eine orangegelbe Farbe besitzen, und man nennt es dann gewöhnlich Massicot. Wünscht man aber ein rothes Oxyd, weil man es vielleicht für reiner halt, so braucht man diesen Massicot nur noch einige Stunden einem milden Feuer auszusetzen, und man erhalt dann das rothe, unter dem Namen Mennige befannte Bleioxyd. Diese Vorsicht macht sich indessen unnut, indem dieses Oxyd von gelber Farbe als Massicot immer sehr gute Resultate gewährt hat.

Der Dfen, in welchem die Mennige im Großen bereitet wird, Fig. 2, ist einem gewöhnlichen Badofen ber Bader fehr ahnlich, nur daß, statt daß in diesem das Brennmaterial auf dem Herbe des Ofens verbrannt wird, an jenem Feuerungen mit Rosten zur Seite angebracht find. Der herd des Ofens, auf welchem die Mennige angesettigt wird, ist nicht wagerecht, sondern in der Mitte etwas concav, damit das geschmolzene Blei

Schauplas, 118. Bb. 3. Auft.

babin gurudlaufe und fteben bleibe. Ueber bem febr fladen Gewölbe bes Dfene, bas oben gerbnet ift, befindet fich ein zweites Bewolbe, welches etwas mehr Spannung bat. Diefes zweite Dewolbe ift ringeum verfcbloffen bie auf eine fleine, mit einer Thur verfebene Deffnung, burch welche man binein und berausfommen fann. In allem Uebrigen ift ber Dien nicht von bem eines Badere unterschieben. Die Flamme ftreicht überall in bemfelben berum, verbreitet fich, und ber Rauch geht aus ber porn an bemfelben angebrachten Thuröffnung in eis nen über biefer angebrachten Rauchfang. Das Blet, welches gur Mennigebereitung angewendet wird, muß möglichft rein fein. Ge bat im Sandel bie Ramen meiches Blei in Bloden, fpanifches Blei. Bor Allem muß es völlig fupferfrei fein, fonft erhalten alle von folder Mennige angefertigten Fluffe und Glafuren einen grunlichen Stich. Altes, fcon verarbeitetes Blei, was ju Dachbebedungen, Rinnen, Bumpen, Robren und bergleichen gebraucht worben, ift nicht wohl gur Mennigefabrifation anwendbar; will man ftete gleichgute Mennige bereiten, fo muß man fic bes fruber angedebenen Bleies bebienen.

Der Mennigeofen wird auf bem Rofte mit holz ober Steinfohlen befeuert. Wenn er dunkelrothglühend ift, wird das Blei in den Ofen auf dem herd eingetragen. Die Menge des einzutragenden Bleies richter fich nach der Größe des Ofens. In einen gewöhnlichen Mennigebrennofen, der 2 Meter 60 Centimeter breit ift und 2 Meter Tiefe hat, werden 300 Kilogramme me-

tallifches Blei eingefest.

Sowie das Blei fließt, so bemerkt man, daß es fich mit einer schwärzlich violetten Haut überzieht. Diese haut oder dieser Schaum wird in dem Berhaltniß, wie mit dem Heizen des Dsens fortgefahren wird, immer dicker. Wenn sie einige Centimeter start ift, wird ste mit einer Art Krüde in den Hintergrund auf die Seite bes Dsens geschoben. Es bildet sich sogleich eine neue Haut, die ebenso, wie die erste, auf die Seite geschoben wird.

Auf Diefe Beife wird fo lange mit ber Arbeit fortgefah:

ren, bis alles Bei in Dryd verwandelt ift.

Dan hute fich, in ber Absicht, Die Arbeit beschlens nigen zu wollen, zu beftiges Feuer zu geben; man murbe bas Bleioryd, bas befanntlich febr leicht fluffig ift, fonft verglafen, und fpater große Dube haben, ber Dennige die fcone rothe Karbe zu geben, burch welche fie fich auszeichnen foll. Das Reuer muß bober nicht heftiger werben, als bag ber Sauerftoff ber Luft fich gehörig mit ber Bafe bes Metalls verbinden fann, und daß fich bie Dberflache besfelben in giemlich gleichen Beitraumen mit einer Lage Dryd bededt. Inebesondere hat man aber bafur ju forgen, bag bie orydirte Saut nicht ju lange auf bem Blete, ohne fortgefcoben werden, liegen bleibt, benn ba bie Orydation nur ftattfindet, wenn bas reine Metall mit ber atmospharischen Luft in Berührung fommt, fo wird die Arbeit um fo mehr und um fo fcneller vorwarte ruden, je ofter bie ornbirte Saut gurudge: fcobe i wird. Wenn alles Blei orydirt ift, fo muß man bas Dryd noch mit einer Krude durchrühren, um ber atmofphas rifden Luft möglichft viel Berührungepunfte mit bemfelben ju geben. Gin fleifiger und geschidter Arbeiter fann in 9 bis 10 Stunden 300 Rilogramme Blei orydiren.

Wenn alles Blei in Oryd verwandelt ift, so wird es aus dem hintergrunde und von den Seiten des herz bes zusammengefrückt, gleichförmig über ben herd versteitet, und mehre Furchen darin gezogen. Man vermindert dann das Feuer etwas und giebt Acht, ob sich noch kleine leuchtende Sternchen zeigen, die von nicht geshörig orydirtem Blei herrühren. Zeigen sich feine solche Sternchen und Funken mehr, so wird die Masse auf dem herde umgewendet und damit von Viertelstunde zu Vierztelstunde forigefahren, die sich diese Erscheinung nitgends

in ber orybirten Daffe mehr zeigt.

Das Dryd wird bann fofort ober erft nach bem Abfühlen aus bem Dfen gezogen. Man gebraucht dazu große Schaufeln von Eisenblech und schüttet bas Oryd auf einen ebenen Fußboden von harten Steinen. Rach

bem Abfühlen wird es unter Mühlsteinen mit Basser auf ähnliche Beise, wie die Feuersteine, sein gemahlen. Nach fünf, oder sechsstündigem Mahlen läßt man die flüssige Masse durch ein sehr seines Sieb lausen. Diese Arbeit geschieht über großen hölzernen Bottichen, die von der Mitte bis zum obern Rande mit hölzernen Zapsen versehen sind. Das zu seinem Mehle gemahlene, gehörig verdünnte Oryd fließt durch das Sieb in die Bottiche, während eine geringe Menge nicht oxydirtes Blei, welches sich unter der Masse des Oryds befunden hat, im Siebe zurüsbleibt. Wenn ein Bottich angefüllt ift.

fo wird ber folgende benutt.

In Folge seiner bedeutenden specifischen Schwere hat sich das Bleioryd in kurzer Zeit in den Bottichen zu Boden gesethter Das darüber stehende klare Wasser wird alsdann durch die Zausen abgelassen, und das am Boden besindliche Oxyd in Rapse von Gyps oder Thon gefüllt. Die letteren sind dauerhafter, als die ersteren und daher vorzuziehen, doch müssen sie nicht zu scharf gebrannt sein, weil das Wasser durch sie durchziehen soll. Zeder Raps muß hinreichend groß sein, um 9 bis 10 Kilogramme der diesen Brühe zu enthalten. Diese Rapse erhalten eine runde Form, 20 Centimeter Durchmesser und 24 Centimeter Höhe. Die Scherbenstärfe muß 27 Millimeter betragen, und sie erhalten seine Deckel.

Die Rapfe mit ber biden Brühe bes Bleiorybs werben in ben überwölbten Raum über bem Mennigesbrennofen gestellt. Durch die Hite, die in diesem Raume ift, trodnen sie und ihr Inhalt sehr bald, und nach 12 Stunden ist das Oryd völlig wasserftet. Dann werden bie Rapse berausgenommen, das Oryd ausgeschüttet, mit hölzernen Schlägeln klein geklopft und unter einem eisernen Cylinder zu Pulver gedrückt. Der Mennigeofen wird nun aufs Neue so lange beseuert, bis er dunkelroth glüht und bann das Bleioryd, welches orangegelb aussieht und Massicot heißt, auf dem Herde desselben ausgebreitet. Hierauf werden die Thüren des Feuersherds, sowie die vor der Dessnung, durch welche man

bas Blei umruhrte, und aus welcher ber Rauch feinen Ausweg nimmt, verschloffen. Man überläßt Alles 12 bis 14 Stunden hindurch sich felbst, nach welcher Zeit ber Massicot eine schöne rothe Farbe angenommen has ben muß.

Bet einer regelrechten Fabrifation folgen fich bie einzelnen Arbeiten in einem fort und mit großer Benauigfeit. Bahrend eine bestimmte Menge Blei fich im Dfen ju Drud vermandelt, wird eine fruber gewonnene Menge Drud fein gemablen und eine noch fruber gewonnene Menge fcon fein gemablenes obern Gewölbe bes Brennofens getrodnet. Ornd im Dit brei Arbeitern fann bas Befchaft in einem ftatigen Bange ers halten werden und taglich etwa 350 Rilogramme Men: nige jum Berbrauch ober Berfauf geliefert werben. Giner Der brei Arbeiter wird mit bem Calciniren bes Bleies, ber zweite Arbeiter mit dem Feinmahlen Des Dry. bes, ber britte mit bem Rullen ber Rapfe, mit bem Trods nen und Bulvern bes Mafficot u. f. w. beschäftigt. Benn Die Fabrifation fo geleitet wird, fann ber Dafficot nicht auf dem Berde bee Calcinir- ober Drydirofens ju Dennige gebrannt werben, weil biefer unausgefest jum Drybiren bee Bleies gebraucht wirb. Der Maffis cot wird bann in fleine vieredige Buchfen von Gifen: bled, Die etwa 10 Rilogramme Dryt enthalten, gethan, und wenn mit bem Tagewerfe bas Orybiren bes Bleies beendigt ift, fo werden bie Buchfen mit bem Dafficot auf bas Bleiornd gefett und alebann ber Dien feft berfoloffen. Um andern Morgen wird bie Mennige ale Tritornd und bas Bleiornd ale Deutornd aus bem Dfen genommen. Da erftere bann bie rothe Farbe angenoms men hat, und nur, im Fall man ihm noch mehr Lebhafs tigfeit geben will, wird bie Mennige ein zweites Dal in ben Dien gefett.

# §. 15. Darftellung bes Bintorybe.

Man giebt reines Bint, welches fein Blei enthalt, in einen Schmelztiegel und ftellt ihn geneigt zwischen bie

Rohlen, so baß ber obere Theil überragt und nicht erbist wird. Beffer ift es noch, über dem Tiegel und an ber Seite desselben eine Art Canal anzubringen, welcher die Dampfe aufnimmt; das feinste Dryd sammelt sich in den Theilen, welche vom Canal am entferntesten sind. Man rührt das Metall um, sobald es sich im Flusse befindet. Es entstammt und brennt mit einem weißen fehr dichten Rauche, der sich an die Seiten des Schmelztiez gels in weißen Floden sest. Man sammelt lestere und fährt fort, die Berbrennung zu unterhalten.

Diefe Floden find reines Zinfornd, was man fonft Bintblumen nannte. Durch Bafchen befreit man fie von

ben nicht calcinirten metallifden Theilen.

Darftellung bes Zinkorybes. Obgleich bas Zinkoryd an und für sich farblos ift, obgleich es ben Flusmitteln keine Karbung mittheilen kann, so hat man boch in der Praxis gesunden, das es auf die Farbenabsstufungen der meisten Farbestoffe eine so vortheilhafte Wirkung außert, daß seine Anwendung, namentlich in der Porzellanmalerei, deshalb fast allgemein geworden ift, und es wurde in der That ein wirklicher Fortschritt zum Bessern sein, wenn man es auch bei der Zubereistung der Farben zur Decoration der Fapence in Anwendung bringen wollte.

Das Zinforyd wird zu ben grünen, gelben, braungelben und blauen Farben benutt, und ganz befonders
bei der Zubereitung dieser lettern Farben außern seine
merkwürdigen Eigenschaften, welche sich a priori nicht
vorhersehen ließen, ihren merkwürdigen Einfluß. Das
Zinforyd ist einer von den Körpern, bei welchen der physsische Zustand Eigenschaften entwickelt, die zur Schonheit gewisser Farben unentbehrlich und von der chemischen
Zusammensezung ganzlich unabhängig sind. Leider fennt
man die Umstände nicht vollsommen, unter welchen das
Zinforyd sich im geeigneten Zustande bildet, und das
Bersahren, welches die jest als das zweckmäßigste erschien, liesert nur zu häusig ein Zinforyd von schlechter
Beschaffenheit.

Der Gegenwart einiger fremben Substanzen fann man die Mangel, welche gewisse Oxyde darbieten, nicht beimessen. Das Zink, welches der Handel liesert, ist in der Regel rein und enthalt nur einige Spuren von Gisen; übrigens zeigt die Analyse nur unerhebliche Differenzen in der Zusammensehung der Zinkoxyde von versichiedenen Qualitäten.

Benn es in chemischer Beziehung feine Berfchiebenheiten unter ben Binforyben giebt, übrigens abgesehen von ihrer Qualitat, so verhalt fich die Sache gang an-

bere in phyfifcher Binfict.

Ein schlechtes Zinkoryd wird schwer, dicht, körnig und zerbrechlich sein, und niemals sind wir im Stande gewesen, mit einem solchen Oryde, und wenn es auch vollkommen rein war, sobald wir es zu Kobaltblau und braungelben Farben benutten, etwas Anderes, als ein schmutiges Blau und schlechte braungelbe Farben darzuftellen. Ein gutes Zinkoryd dagegen wird in der Regel leicht und flodig sein und keine Art von Körnern darbieten. Ich sage in der Regel, denn das Zinkoryd, welches durch die Berbrennung des Metalles bereitet wird giebt, wenn es auch die äußerste Leichtigkeit besitt, häufig nicht so gute Resultate, als dassenige, welches durch das nachsolgende Versahren, welches wir als das beste erfunden haben, dargestellt wird.

Man nimmt Bink in Bloden, wie es im Handel vorkommt, loft es in Salpeter oder Salzsaure auf, jeboch verdient die Salpetersaure den Borgug; das Arsenik
entweicht als Arsenikwasserstoffgas; das Mangan und
das Eisen losen sich mit dem Zink auf; das Blei und
das Kupfer bleiben im Zustande eines unauslöslichen

Pulvere rudftandig.

Wenn die Reaction beendigt ift, sett man reichliches Baffer zu und tropfelt, unter beständigem Umrühren, eine verdünnte Auflösung von fohlenfaurem Ratron zu. Es entsteht nun ein Riederschlag, welcher das sammt. liche Eisen enthält, was man bei Seite bringt. Nachbem man diesen ersten Riederschlag beseitigt hat, sett

man von Reuem, mit benselben Borsichtsmaßregeln eine abermalige Quantität kohlensaures Natron zu, und zwar so lange, bis auf diesen Zusatz kein Niederschlag mehr entsteht. Man läßt das gebildete kohlensaure Zink sich vereinigen, gießt ab und wäscht den Rücktand. Das kohlensaure Salz, wenn es langsam bei einer Temperatur getrocknet wird, welche 100° E. nicht übersteigt, enthält nur noch eine bestimmte Quantität Wasser und bies tet folgende constante Zusammensegung dar:

Zinfornd 73,0) Rohlenfaure 14,9 100,0 Wasser 12,1

Diefe Zubereitung ift wegen ber Anwendung von Salpeterfaure fostspielig; man fonnte ebenso gut bie Schwefelsaure anwenden, und ba fie wohlfeil ift, fo

murbe babei Erfparniß fein.

Wenn die bisher angestellten Versuche keine guten Resultate geliesert haben, so hat dieß barin seinen Grund, daß das Wasserstoffgas, welches während der Einwirtung sich entbindet, das Eisen in den Zustand des Orpvolls versett, dergestalt, daß, wenn man etwas kohlensaures Natron eintröpfelt, das Eisen nicht mehr zuerst, sondern zulest niederfällt. Ist deshalb die Austösung bewerkstelligt, so muß man das Eisen wieder in den Zustand des Orydes verseten, was am leichtesten auf die Weise geschieht, daß man dasselbe mit ein wenig Salpertersaure erhigt und in dieselbe einen Strom Chlorgas leitet. Man verfährt alsdann ganz auf die Weise, als ob man die Ausschung in Salpetersaure beiverkstelligt hatte.

Auf welche Beise man übrigens bas Binfornd quebereitet, so bleibt es immer nothwendige Bedingung, bie Auflösung des fohlensauren Natrons erft bann in die saure Binfauflösung ju gießen, nachdem man lettere mit der größtmöglichsten Quantitat von Baffer verdunnt hat. Benn man diese Borsichtsmaßregeln beobachtet, so wird

man faft immer ein gutes Binforpo erhalten.

## §. 16. Darftellung bes Borarglafes.

Man fest einen beffifchen Schmelgtiegel in einen Calcinicofen, Sig. 3; wenn berfelbe rothglubend ift, giebt man einige Stude Borar binein, Die fogleich fcmelgen, rauchen und ihr Rryftallisationemaffer verlieren. blabt fich die Substang auf, wird ichwammig und füllt . wohl ben gangen Schmelgtiegel aus. Dan unterhalt aber bas Feuer, verschließt ben Schmelgtiegel mit feinem Dedel und hauft Roblen bis über ben Schmelztiegel an. In wenig Augenbliden ift bie Daffe, wenn bas Brennmaterial ine Brennen fommt , gefchmolzen; man nimmt nun Die Roblen beraus, öffnet ben Schmelgtiegel und tragt eine neue Quantitat Borar ein. Man wiederholt biefe Operation, bis ber Schmelztiegel voll ift, alebann ergreift man ihn mit einer Bange und gießt bas gefomolgene Glas, welches er enthalt, in einen gußeifernen Morfer. Wenn ber Tiegel erfaltet ift, wird Diefes Glas pulverifirt und in gut verftopfelten Blaichen aufbewahrt.

# §. 17. Darftellung bes Caffeler Gelbe.

Das Caffeler Gelb wird gewöhnlich aus 4 Theilen Mennige und 1 Theil Salmiaf zusammengeschmolzen\*). Da diese Mischung die gewöhnlichen Schmelztiegel anz greift, so nimmt man gewöhnlich Büchsen von Steinzeug, Baldenburger oder andere Arzneibuchsen, und überzieht sie 4 Joll did mit Thon, weil sie sonst leicht springen, oder läßt sich Tiegel aus einer Mischung von Pseisenthon und 4 Talk- oder Specktein machen.

Sahnemann giebt 21 Theile Mennige auf 2 Theile Salmiak als bas beste Berhaltniß an, fur ben Fall, bag bie Gefaße die in Fluß gerathene Maffe nicht über 8 ober 10 Minuten, ohne burchbrungen zu werben, halten können. hat man aber haltbarere Tiegel, so ist es beffer, die Mennige in etwas reichlicheren Berhaltniß an-

<sup>&</sup>quot;) Nach Reller aus 10 Theilen Mennige und 1 Theil Salmiat.

aumenben, und bann laft man bie Daffe 10 bie 15 Minuten im Fluffe. 3m Allgemeinen wird die Farbe um fo buntler, je weniger Galmiat man nimmt. Sat bie Mifchung eine gu belle Farbe, fo murbe gu furge Beit gefcmolgen, ober ju viel Salmiaf jugefest. tann fie bann ftoffen und neuerdinge ichmelgen. 3ft fie ju buntel, fo fcmelgt man fie aufe Reue mit Salmiat. Statt Mennige fann man auch reine Bleiglatte ober rei= nes Bleimeiß nehmen, erhalt aber bann andere Chattirungen.

Gin anberes Berfahren, Mineralgelb barguftellen, befteht barin, bag man bie Bleiglatte in falgfaures Blet verwandelt, indem man 400 Theile berfelben feingeftoßen, mit 10 Theilen Rochfalg, in 400 Theilen Baffer aufgeloft. ju einem bunnen Teige macht und anhaltend umrubrt. inbem bie Difchung fonft erharten wurde"). Um biefes ju verhindern, muß man immer noch Rochfalglöfung und, wenn biefe nicht gureicht, Waffer gufegen. Rach 24 Stunben ift fie gewöhnlich frei von Knoten; man lagt fie bann noch einige Beit fteben und ruhrt zuweilen um.

3ft bie Difdung gleichformig weiß, fo laugt man fie mit Baffer aus, um bas Ratron ju entfernen, preßt fie in Gaden aus und glubt fie bann in Tiegeln, mo

fie ju einer iconen glangend gelben garbe fcmilgt.

Chapt al batte nach biefem Berfahren eine Kabrif in Montpellier gegrundet, baber biefe garbe in Frantreich and Montpelliergelb genannt murbe.

Folgende Borfdriften verdienen noch angeführt au

merben:

1) Man glüht ein Bemenge von 1 Theil Chlorblei und 4 Theilen Bletoryd. Die geschmolzene Daffe wird

pomerangengelb und giebt ein hochgelbes Bulver.

2) Man mifcht 10 Theile reines gelbes Bleiorpb mit 1 Theil Calmiaf und erhipt fie jum Schmelgen. Sierbei icheibet fich auf bem Boren bes Tiegele metalli-

<sup>\*)</sup> Bon biefer Auflofung nimmt man jeboch Anfauge nur 1 und gießt bie übrigen & nach und nach gu.

iches Biei alls, welches burch ben Bafferftoff bes im Salmiaf enthaltenen Ammonials reducirt worben ift. Das barüber befindliche Bleioxyd - Chlorblei ift nach bem Erfalten vom blatterigem Gefüge, und wenn man reines Bleioxyd angewendet hat, von einer ichonen, reichen gels

ben Farbe.

3) Man macht ? Theile Massicot ober reine Bleisglätte, sein gepülvert, mit 1 Theili Rochsalz und der erstorderlichen Menge Wasser zu einem dünnen Brei, den man, unter öfterem Umrühren, einige Zeit stehen läßt. Die Einwirtung des Bleiorodes auf das Kochsalz verräth sich dadurch; daß die Mischung anschwillt und ganz weiß wird. Man gießt nun die überstehende Flüssigseit, welche äßendes, durch das Bleiorod aus dem Rochsalze abzeschiedenes Natron und etwas ausgelöstes Bleiorodenthält, ab, wascht das weiße Pulver (Bleiorode-Chlorelie) mit Wasser aus, trodnet es und schwelzt es endlich bei mäßiger Glübhige, wobei es durch Berlust seines demisch-gebundenen Wassers die gelbe Farbe erhält.

4) Man übergießt Bleiglatte mit bem britten Theile ihres Gewichts concentrirter Salzfaure, rührt öfters um und schmelzt nach 24 Stunden bie weiß gewordene Maffe, wobei fie die oben angezeigte Beranderung erleibet.

5) Bur Emailmalerei wird bas Caffeler Gelb am beften fo bereitet, baß man ein inniges Gemenge aus gleichviel Salmiaf, Alaun und reinem Bleiweiß in einem Schmelztiegel bis zum Erscheinen ber gehörigen Farbe erhist.

## S. 18. Darftellung bes Reapelgelbes.

Rach Professor Brunner zu Bern läßt sich ein sehr schönes Reapelgelb auf folgende Weise darstellen: "Unerläßliche Bedingung ist es dabei, reine Materialien anzuwenden. Deswegen verdient auch der Brechweinstein (weinsteinsaures AntimonoxydeRali) vor allen andern Anstimonpraparaten den Borzug; derselbe sollte auch vor der Anwendung noch öfters umtrystallistet und besonders von dem Eisen gereinigt werden, welches er oft enthalt.

"Das Blei muß als falpeterfaures Bleiorbb angewandt werben, welches man fich leicht verschafft, indem man metallisches Blei ober auch reines Bleioryd ober Bleiweiß in Salpeterfaure aufloft und bas Salg bann

burch öfteres Umfruftallifiren reinigt.

"Man vermengt einen Theil fein gepulverten Brech. weinstein fo gut, ale möglich, mit zwei Theilen gepulbertem falpeterfauren Blei, berfett bas Bemenge mit vier Theilen trodnen und gepulverten Rochfalges und gluht es bann in einem beffifchen Tiegel zwei Stunden lang. Die Site muß fo ftart fein, bag bas Sala in Blug fommt; eine mittlere Rothglübhite reicht bin. Der Ties gel wird nach bem Erfalten umgefturgt und burch einige leichte Stofe fein Inhalt in Daffe longemacht. Sals befindet fich größtentheils auf ber Dberflache Des Gemengee, man trennt es von bem Brobufte burch wieberholtes Auswaschen. Das Reapelgelb befindet fich im Tiegel als eine etwas barte Daffe, welche fich im Baffer ju einem mehr ober weniger feinen Bulver aufweicht. Benn ber angebebene Sigegrad überfdritten murbe, bilbet bas Brobutt eine febr harte Daffe, welche fich im Baffer nicht aufweicht und fcmer ju gerreiben ift; biefes muß permieben merben.

"Der hergang bei diefer Operation ift leicht zu erstlären. Der Brechweinstein wird durch das salpetersaure Blei zersett, indem der Sauerstoff der Salpetersäure die Elemente der Weinsteinstäure oxydirt und das Antimonsoxyd in Antimonsaure verwandelt, welche sich mit dem Bleioxyde verbindet. Der Zusap von Salz hat keinen andern Zweck, als die Wirkung der gegenseitigen Zerssehung zu mäßigen, indem sonst ein Theil dieser Metalle reducirt wurde (wovon sich Professor Brunner durch

birefte Berfuche überzeugt hat).

"Das durch dieß Bersahren erhaltene Gelb ift immer gut, obgleich es in der Ruance etwas variirt. Es ficht mehr in Drange, wenn die Sipe nicht über den Schmelzpunkt des Salzes getrieben wurde, und mehr in Eitronengelb und sogar in Schweselgelb, wenn die Sipe

flarfer mar. Es ift fcmer und beinahe unmöglich, ftets bie gewunschte Ruance ju treffen; immer erhalt man

aber ein gutes Produft."

Es giebt noch ein zweites Berfahren, welches wohls feiler, aber nicht fo ficher ift, ale bas vorhergehenbe. Man macht eine Legirung von gleichen Theilen Blei und Antimon, vermengt fie im Buftande eines feinen Bulvers mit 11 Theilen Salpeter und 3 Theilen Rochfalz und fest fie, wie beim vorhergebenden Berfahren, ber Rothglub: bibe aus. Rach Diefer Methode wurde fogar eine gelbe garbe, obgleich von geringer Qualitat, bereitet, inbem gepulverte Buchbruderlettern, mit Sala und Salveter bermengt, geglüht murben.

Das intenfinfte Belb, aber auch bas am ftarfften in Drange ftechenbe, erhalt man, wenn man bas Bemenge in einer bunnen Schicht auf bem Roftscherben menigftens 3 Stunden lang einer maßigen Rothglubhige

ausfest.

Much Mertmee theilt, in feinem Traite de la peinture à l'huile, ein Berfahren mit, bas er Gutmet, bem Entbeder bes fünftlichen Ultramarine, gufchreibt. Es befteht barin, ein Bemenge von einem Theile antis monigfaurem Rali (gut ausgewaschenem Antimonium diaphoreticum) und zwei Theilen rothem Bleioryd ober Mennige ju calciniren. Man reibt biefe beiben Gub. fangen unter Baffer gufammen, bis die Bertheilung voll: flandig ift, trodnet bann ben Teig, pulvert ibn und fest ihn einer maßigen Rothglubbige aus.

Diefes Berfahren hat jedoch bei weitem nicht bie

guten Refultate geliefert, ale erfteres.

. And in ben Secrets modernes etc. par Pelouze werben mehrere Bemenge angegeben, burch beren Schmel: jung man Reapelgelb erhalt, und gwar:

1) 3 Theile Bleiafche, 1 Theil Untimonoryd

(gefcmolgen bei nicht hoher Temperatur).

2) 2 Theile Mennige, 3 , Antimoniumoryd,

1 Theil graues Binfornb.

3) 24 Theile Blei, 16 ,, Antimon, 1 Theil Beinstein, 1 ,, Seefalg.

4) 161 Theile Blet, 101 , Antimon, 1 Theil Beinftein.

5) 103 Theile Blet, 53 , Antimon, 1 Theil Beinftein.

6) 6 Theile Blet, 4 ,, Antimon, 1 Theil Beinftein.

7) 51 Theile Blei, 2 ,, Antimon, 1 Theil Meinftein.

In den feche letten Mifchungen muffen bas Blei und bas Untimon zuvor calcinirt und fobann mit den andern Substanzen geschmolzen werben.

8) 12 Theile Bleimeiß,

3 ,, antimonigfaures Rali "),

1 Theil Alaun,

Chaile Plaintat.

9) 5 Theile Bleiglatte,

2 ,, antimonigfaures Rali,

1 Theil Salmiaf.

Die Substanzen werden gut gerieben, gut gemischt und anfange mehrere Stunden lang schwach erhitt, sobann 3 Stunden lang in der Rothglühhige erhalten. Mit mehr Antimonium und Salmiak wird das Produkt röther.

<sup>\*)</sup> Das antimonigsaure Kali wird bargestellt burch Dischung von Antimor mit & Calpetersaure, wobei man bie Mischung nach und nach in einen rothglubenden Tieget giebt und ben Ruckstand austaugt. Es ist bekannt unter dem Romen Antimonium diaphoreticum.

Belebung. Nach Laboullane: Marillac avivirt man das Reapelgelb auf die Beise, daß man es
lange Zeit in sehr verdünnter Salzsäure focht. Diese
Säure wirft hierbei insofern, daß sie das überschüffige
Bleioryd und die Thonerde auflöst.

#### S. 19. Darftellung bes Goldpurpurs.

Der Goldpurpur mirb erhalten, wenn man eine Auflofung von Binnchlorur mit einer Auflofung von Golb. dlorid mifcht. Alles fommt auf die Beschaffenheit ber erfteren an, benn Binnchlorur giebt, je nach ber Concene tration ber bereiteten Auflofung, entweber einen faftanien. braunen, blauen, grunen, ober auch metallifden Rieders folag; nie einen purpurfarbenen; Binnchlorib bringt gar feinen Riederschlag hervor, man mag es in einer concens trirten, ober in einer verdunnten Auflofung anwenden; aber ein ziemlich neutrales Bemifc von 1 Theil froftalli= firtem Binnchlorur mit 2 Theilen fruftallifirtem Binnchlorib bringt mit 1 Theil fruftallifirtem Golbchlorid ein icon purpurfarbenes Bracipitat hervor. Gin Ueberfcuß an Binnchlorur nuancirt in Gelb, in Blau und Grun; ein Ueberfcuß an Binnchlorid in Roth und Biolett; ein lleberfduß an Goldchlorid bedingt in ber Barme, nicht ohne biefe, eine Umanberung ber violetten und faftaniens braunen Rieberfchlage in Roth.

Rach Baftenaire - Daubenart wird ber Golb.

purpur auf folgende Beife bargeftellt:

Man nimmt 8 Gewichtstheile Salpetersalzsäure auf Theil: Gold. Um indeffen besser zu operiren, ist es sicherer für den Fall, daß die Säure das eine Mal mehr concentrirt ist, als ein ander Mal, und um immer gleiche Resultate zu erlangen, in einen Kolben Gold bis zur völligen Sättigung der Säure einzutragen. Man muß ganz besondere Rücksicht darauf nehmen, daß die Goldiofung sich in völlig neutralem Zustande besinde.

3ur Austösung des Goldes seht man die Salpetersfalzsäure zusammen aus

Salpeterfaure, 4 Theile, Salgfaure, 1 Theil.

Dan gießt Die erfte Gaure in einen Rolben, ben man in ein beifes Sanbbad fest, alebann giebt man in benfelben Rolben, unter Umruhren, Die Salgfaure; einige Augenblide nachber wirft man bas Gold in fleinen Studen und nach und nach binein. Dan muß fich porzugeweife bes bandformigen Bolbbleche bebienen, mas man bei ben Golbichlagern fauft, ober bas Golb fonft, wenn es eine gemiffe Dide befist, febr bunn folagen.

Wenn man bie Bemerfung macht, bag bie Gaure nichts mehr auflofen fann, fo nimmt man ben Rolben bom Sanbbabe und bringt ihn auf eine Binfenunterlage von concaver form, um ben fugelformigen Theil bes Rolbens aufzunehmen. Man überläßt die Bluffigfeit eis nige Stunden lang fich felbft, und bann wird bie Lofung in fcon bunfelgelber garbe jum Borfchein tommen.

Bum Burpur macht man bie Binntofung ebenfalls mit Salveterfalgfaure, aber fatt 4 Theile Salveterfaute au nehmen, nimmt man beren feche und erhalt folgenbe

Bufammenfegung:

Salveterfaure, 6 Theile, Salgfaure, 1 Theil.

Deftillirtes Baffer, 4 Theile.

Die Auflofung bes Binnes erheischt unendlich mehr Borficht, ale Diejenige bes Golbes; fie muß ohne alles Aufbraufen und mit großer Langfamfeit vor fich geben. Man mahlt fur biefe Operation Blattginn, wie man es jum Belegen ber Spiegel braucht. Die Auflofung gefchieht ohne Barme, und man giebt in die mit Baffer verdunnte Gaure nur eine fehr fleine Quantitat Detall auf ein Dal, wie g. B., ein Stud Blattginn, von 18 Millimeter ine Bevierte, alle 12 Stunden, bie bie Saure poliftanbig gefättigt ift.

Bat man die beiben lofungen auf biefe Beife bargeftellt, fo fallt man bie eine mit ber anbern; und biefee ift nun ber fcwierigfte Moment, um ein fcones Burpurroth ju befommen. Biele Berfonen find gang entmuthigt worden und haben es aufgegeben, diefe Farbe felbft barzuftellen, weil fie biefe Operation zu leicht genommen haben, die boch in ber That fehr empfindlich ift, ober weil fie die Theorie ber Erscheinungen nicht gut begriffen haben, welche bei diefer gegenseitigen Zersepung

ber beiben löslichen Salze ftattfinden.

Dan muß zuerft barauf Rudficht nehmen, baß bie beiben gofungen febr betrachtlich mit Baffer verbunnt merben : benn ohne biefe Borficht wird bas Gold vom Binn metallifch gefällt, worans eine folche Befchloffenheit Der fleinften Theilden bes Metalles hervorgeht, bag in bem Rieberichlage nicht mehr bie gewünschten Refultate erlangt werben fonnen. Um biefe Unannehmlichfeit gu vermeiben, welche bie gange Operation fruchtlos macht, muß man ein großes, glafernes Befag, ju brei Biertheilen mit bestillirtem ober wenigstens mit febr reinem Baffer gefüllt, vor fich ftellen, alebann gießt man in bie: fee Befag eine gezählte Quantitat Tropfen ber Golb= Die Bahl ber Tropfen muß im Berhaltniffe aut Große bee Gefages fteben. Ungenommen, daß das Befaß 1 Liter Baffer enthalten tonne, fo fann man bis auf 18 Tropfen Goldauflofung bineintropfeln. 3ft bieß gefdeben, fo ruhrt man bie gluffigfeit mit einem Stud. Barometerrobre um, und bas Baffer muß bann eine blaggelbe, aber fehr flare Farben haben; alebann tropfelt man in bae Befaß acht, gebn ober gwölf Tropfen Binnauflofung und tragt Sorge, die Difchung gut umgurub. ren, mabrend bie Lofung eben in bas Befaß getropfelt wird. Gobald man bemerft, baß die Bluffigfeit eine Rache, wie rother Bein, angenommen bat, fo fest man feine Binnauflofung mehr ju (wir wollen annehmen, baß Diefe Birfung fcon bei'm fecheten Tropfen eingetreten fel) weil, wenn man fortfahrt, Binnauflofung jugufegen, nachbem icon bie icone rothe garbe jum Borfchein getommen ift, man nur einen Burpur erhalt, ber ju ftart in's Biolette fticht.

Dan muß jum Boraus ein großes Gefäß aus Borzellan ober aus gut glafirter Fapence in Bereitschaft

Schauplat, 118. 28b. 3. Auft.

gestellt haben, um alle die rothe Fluffigfeit aus dem glasfernen Gefäß, in welches man die Zinnaustölung tröpfelt, überzutragen. Ift also das Wasser gut mit Purpurfarbe im letteren Gefäße gesättigt, so gießt man es in das große Fayencegefäß und trägt eine neue Quantität Wasser in das Glasgesäß ein, sodann 18 Tropfen Goldzlöfung. Während man die Zinnlösung eintröpselt, rührt man mit einem Glasstäbchen um. Die Tropfen der Zinnlösung dursen nie über zwei Drittel von den Tropfen der Goldsstung betragen, besonders wenn der

Purpur icon rofenroth werben foll.

Wenn man foviel Gold und Binn niebergeschlagen bat, ale man fur zwedmäßig erachtet, und wenn alles roth gefarbte Baffer susammengeschüttet ift, fo überlaßt man es endlich ber Rube. Rach Berlauf von 24 Stunben erfolgt ein rothbrauner Rieberichlag auf bem Boben Des Kayencegefaßes. Will man biefen Rieberfcblag befoleunigen, fo wirft man in bas rothe Baffer ein ober amei Brifen Rochfalg. Ginige Schriftsteller haben auch ben Rath gegeben, eine gewiffe Quantitat frifden Sarn augufegen; aber letterem jubftituirt man vortheilhafter etwas Bhosphorauflofung. Uebrigens ift es weit beffer. baß ber nieberichlag langfam und von felbft auf bem Boben bes Wefages erfolge, und bann muß bas über= ftebende Baffer vollfommen flar fein. Dan gießt es ab und füßt ben Rudftand mehrmale mit vielem Baffer Den Rieberfchlag fammelt man auf einem weißen Papier und trodnet ihn im Schatten. Rach einigen Zagen loft er fich leicht vom Bapier ab, worauf man ibn in einer Rlafche mit weiter Deffnung und eingeschmirgels tem Stopfel, por bem Lichte gefchust, verwahrt.

Die Bildung des Burpurs rührt her: 1. von der Wahlvermandtschaft des Goldes und des Zinnes; 2. von der hohen Orydation des Zinnes und 3. von dem Umftande, daß die Lösungen mit vielem Wasser verdumnt sind, um die Berwandtschaft der Saure zu den Oryden als Basis zu schwächen; denn so lange die Metalle (das Gold und das Zinn) innig mit den Sauren verbunden

find, in welchen fie aufgeloft werben, barf man nicht barauf rechnen, einen Burpur von fconer Farbe gu erhalten.

Uebrigens bifferiren alle Riederichlage, welche burch Gold und Binn ethalten werben, binfichtlich einer Menge von Umftanben. Die Quantitat Baffer, bie man ins erfte Befag, namlich in basjenige giebt, in welches man jur Golbauflofung die Binntofung tropfelt; Die Babl ber Tropfen ber Binnlofung im Berhaltniffe ju berjent= gen ber Goldlöfung; Die Reinheit Des Baffere, in meldem ber Dieberschlag bewirft wird: alle biefe Umftande fonnen febr verschiedene Tinten berbeiführen. Indeffen ift, in ber Regel, ber Burpur um fo mehr geneigt, eine violette Karbe anzunehmen, wenn bet Rieberfchlag im Berbaltniffe jum Gold eine großere Quantitat Binn enthalt; auch wird ber Burpur um fo fconer ober rofenfarbener, je mehr ber Mieberichlag Goldauflofung enthalt. Es fieht alfo gang in bem Willen bes Berfuchanftellers, fich einen mehr ober weniger iconen Burpur barguftellen, fobalb er nur biefe Bemerfung mit bem gehörigen Rach-Brouft und Dberfampf ) benfen benuten wird. haben mehrere rothe und violette Burpurnieberichlage anas bfirt: fie baben in einem fconen Rofenpurpur

20,58 Binnorph unb

79,42 Gold,

und in einem violetten Burpurniederfclag

60,18 Binnorpd und

39.82 Gold

Rach Bergelius enthielt ber Goldpurpur gefunden.

28,35 Goldoryd,

64,00 Binnoxyd,

7,65 Baffer

Rad Buiffon enthielt ber purpurfarbene Riederfclag.

28,50 Gold.

65,90 Zinnorpd, 5,20 Chlor.

<sup>\*)</sup> Annales de Chimie T. LXXX et LXXXVII.

Caffola, Brofeffor ber Chemie ju Reapel, giebt folgende Borfdrift jur Darftellung bes Goldpurpurs:

Man fertigt auf dem gewöhnlichen Bege bydrochlorfaures Gold an. Bugleich läßt man Beinessig mit Binnfeilspänen 2 ober 3 Tage hindurch digeriren und filtrirt bie Auslösung. Man verdunnt hierauf die Goldaustösung mit ihrem vier: oder funffachen Gewicht Baffer und gießt nach und nach von der essigsauren Zinnorydulauflösung hinzu, die sich der rothe Niederschlag gebildet hat.

Er wird hierauf ausgefüßt und aufbewahrt.

Caffola behauptet, Diefelben Ergebniffe erhalten ju haben, wenn er eine Auflofung von falpeterfaurem Binnoxybul aus Binnfeilfpanen in concentrirter Salpeters faure, Die mit 15 Theilen Baffer verdunnt worben, ans wendete. Dan muß nach feiner Ungabe biefe falpeterfaure Binnauflofung nicht eher anwenden, ale bie fie zwei Tage mit bem Binn in Berührung gewefen. Beibe Auflofungen, bie bes Binnes und bes Golbes, muffen falt jufammengemifcht merben, mo benn alebald ein Bur= purnieberichlag ohne fdmarglichen Stich entfteht. Caf: folg giebt jeboch bas Berfahren mit eifigfaurem Binn Er hat auch fcwefelfaures Binnorybul, mit vielem Baffer verdunnt, jum Niederschlagen ber Goldauflofung angewendet und bicfelben gunftigen Ergebniffe erhalten. Beboch findet beim Rieberfchlagen mit fcmefelfaurem Binn, wenn foldes im Uebermaß jugefest wird, biefelbe Erfcheinung binfictlich ber Farbe bes Rieberfclages fatt. als wenn falgfaures Binn in ju großer Menge ange= menbet mirb.

Auch nach folgendem Berfahren foll man einen schoenen Goldpurpur erhalten: Man loft 1 Theil bunngesichlagenes Gold in Königswasser auf, schüttet die Auflösung in ein Glas, verdunnt sie mit 15 Theilen Regenswasser und schüttet hiezu 1½ Theil reine Zinnspane, die man in Salzsaure hat ausgelöft und erfalten laffen, und beim Zuschütten stets umrührt. Nachdem die Mischung eine Biertelftunde rubig gestanden, gießt man L Theil reinen harn dazu und rührt Alles wohl durcheinander.



Rach etwa 2 Stunden gießt man bas fluffige von bemt Purpur, ber fich nun gefest hat, hinweg und fußt biefen vollfommen aus.

1 Rach Stegere ftellt man ben Bolbpurpur auf folgenbe Beife in porguglider Schonbeit bar: gold wird in Ronigewaffer aufgeloft. Die Auflofung wird, infofern bas Bold mit Gilber legirt mar, von bem fic ausscheibenden Chlorfilber abgegoffen, bas legtere mit etwas bestillirtem Baffer abgewaschen und Diefes ber Auflofung jugefügt, worauf man biefelbe umfiltrirt. bei maßiger Sipe soweit abbampft, bis fie eine bide fryftallinifche Salzhaut bilbet, und beim Reigen bes Bes fages auf Die Seite nur noch ein Benig von ber rothen Auflofung unter ber Salzhaut hervorquillt. Man lagt jest Die Daffe erfalten, mobei fie burch und burch feft wird, loft fie ohne langen Aufichub, um bas Angieben bon Reuchtigfeit ju vermeiben, in bem Behnfachen ihres Bewichtes Waffer auf und filtrirt die Auflofung, welche eine geringe Menge reducirten Golbes binterlagt. Um bas Riftrum auszuwafden, behalt man bagu von ber ge. nau abgewogenen Baffermenge etwas jurud und fügt biefen Reft dann ber Auflofung ju. Bur Bereitung ber Binnauflofung-fann man fich fehr wohl des fauflichen fruftallifirten Binnfalges bedienen, welches man, wenn es feucht ift, burd Breffen gwifden Drudpapier trodnet: Einen Theil besfelben loft man in vier Theilen bestillirten Baffere auf, filtrirt bie Auflofung und verwendet fie fogleich nach ihrer Bereitung, weil fie fpaterbin burch Angiebung von Sauerftoff aus ber Luft trub wird und bafifches falgfaures Binnornd in Geftalt eines weißen Bulvers abfest. Ferner loft man einen Theil arabifches Gummi in brei Theilen beißen bestillirten Baffere auf und filtrirt burch graues Lofdpapier, weil Drudpapier wegen feiner größeren Dichtigfeit bie flebrige Fluffigfeit fower burchtagt. Sat man auf vorftebenbe Beife bie brei Bluffigfeiten bereitet, fo vermifcht man brei Ungen beftillirtes Baffer mit 28 Gran ber Bummlauflofung und tragt, nach forgfaltigem Umrubren, 14 Gran ber Binn-

auflofung ein. Das Befaß, in welchem lettere abge= wogen murbe, fpult man mit ein Benig Baffer aus und vermifcht fodann bae Bange mit 23 Gran Bothauflofung, beren Befaß man gleichfalle, jebod mit ber Difdung felbft, nachfpult. Die garbung, welche burch bas angegebene Berhaltniß ber Buthaten entfteht, ift feuria rothbraun; allein im Feuer entwidelt fich, wenn biefes Braparat gur Glasmalerei angewendet wirb, bas raus gerade bas iconfte Burpurroth. Durch bie Ginwirfung ber bei ber Bilbung bes Burpure in ber gluffigfeit frei geworbene Caure wird bie garbe leicht etwas veranbert, mas man baburch befeitigt, bag man fie mit ibrem boppelten Gewicht Baffer verbunnt, 10 Gran boppelt fohlenfaures Rali in berfelben aufloft und fie bann erft ber nach obiger Unweisung mit Bummi ver: festen Binnauflofung beimifcht. Um ben Purpur, beffen Rieberfallen gur Beit noch burch bas Gummi verhindert wird, abguidelben, verfest man bas Gemifch mit Beingeift, bis eine farte Trubung entfteht; piegu ift von 75procentigem Spiritus ungefahr bas boppelte Bewicht ber Mifdung erforberlich, wenn boppeltfoblenfaures Rali augefest murbe, außerbem bas Dreifache. In Berlauf einer Stunde, wenn man mahrend biefer Beit einige Dale umrührt, fallt ber Burpur in rotblichbraunen floffen nieber, und bie Fluffigfeit bleibt flar, nur mit geringer garbung, barüber fteben. Rachbem man becans tirt hat, wird ber Rieberschlag noch mit etwas Beingeift übergoffen; man lagt ibn auf einem Rilter von Drudpapier abtropfeln, brudt ibn fammt bem lettern awifden Lofdpapier allmalig aus, loft ihn ab und reibt ibn in einer Reibschale mit fcmachem, 50procentigem Beingeift ju einem bunnen Brei an, ben man in einem geeigneten Befage brei Dinuten lang tochen lagt und bann in ein Cylinderglas gießt. Sobalb er fich bier gefest bat, gießt man bae Rluffige ab und erfest es burch boppelt foviel Baffer. Diefe Operation wird noch eine mal wieberholt, wodurch bas Bummi, bis auf einen fleinen unicablicen Reft, entfernt wirb. Sollte aus bem

iesten Wasser ber Purpur schon sehr langsam niederfallen und dicht über bem Bodensate eine saft flare rothe Schicht bilben, was eine Neigung sich aufzulösen beurfundet, so muß man nach dem Abgießen des Wassers wieder eine kleine Portion starken Beingeistes hinzusügen, damit der Purpur von Neuem etwas dichter coagulire, und der lette Antheil Flüssgeit sich absiltriren lasse. In jedem Falle wird der abgetröpfelte Niederschlag, wie das erstemal, sammt dem Filter zwischen Löschpapier ausgedrückt, noch naß mit einem stumpfen Wesser losgenommen und in einer Borzellanschale ausgetrodnet, wobei er sehr stark an Umfang verliert und eine ganz dunkle Farbe erhält.

Rach Buifson stellt man den Goldpurpur am sichetsten auf folgende Weise dar: Man lost 1 Gramm bestes Zinn in genugsamer Salzsäure auf. Die Auslössung muß aber neutral sein; ferner 2 Gramm Zinn, in Königswasser, aus 3 Theilen Salpetersäure und 1 Theil Salzsäure gemischt, so daß die Auslösung kein Zinnchlosur enthält. Sieben Gramm seines Gold löst man endsich in einem Gemisch von 1 Theil Salpetersäure und 6 Theilen Salzsäure auf, und auch diese Auslösung muß neutral sein. Diese lettere verdünnt man mit 5½ Liter Basser, sest die Auslösung des Zinnchlorids zu und tropsenweise die des Zinnchlorürs, die der sich bildende Riederschlag den erwünschten Farbenton besitzt. Der Riederschlag wird möglichst schnell ausgesüßt.

Es ift vorzügliche Bedingniß, ju miffen, daß meber Binnchlorid noch Binnchlorur fur fich, fondern beide Chlorginn: Berbindungen zugleich gegeben fein muffen, um mit Goldchlorid ber Goldpurpur erhalten zu können; daß es ferner auch erforderlich fei, die drei anzuwendenden Chlorversbindungen zu bem Behufe vollkommen faurefrei darzustellen.

Serr Ch. Creugburg \*), technifder Chemifer, em-

<sup>)</sup> Journal für praftische Chemie, herausgegeben von Profeffor Erbmann und Prof. Schweigger. Seibel. Bb. IX. oft. 6.

Binnauflofung angumenben, und beshalb bas gerfleinerte Binn porerft mit Salpeterfaure ju behandeln, welche bie übrigen fremben Detalle in Auflofung nimmt und bas Binn in Binnoryd verwandelt. Wenn man die blaue Auflofung, welche bie fremden Metalle und unter anbern Rupfer enthalt, von bem pulverigen weißen Binnoryd abgegoffen, letteres ausgemafden, in Salgfaure aufgeloft und infpiffirt, fo erhalt man demifch reines, faurefreies Binnchlorid. Run ift nur noch ju bemeifen, bag Binndlorid, mit metallifdem Binn bigerirt, Binnchlorur giebt. Sat man fic auf biefe Beife Die zwei Binnauftofun gen aur Bereitung bes Burpure bargestellt, fo arbeitet man im Uebrigen nach bem Berfahren von Buiffon. bem burd vorläufige fleine Berfuche ungefahr bas Daris mum an Binnchlorib, welches bie Golbauflofung vertragt, um mit Binnchlorur Burpur ju geben, ausgemittelt morben, fo gießt man bas gange entsprechenbe Quantum Binnchlorid auf ein Dal in Die ftart verdunnte Goldlo. fung, welche bavon nicht getrübt wird, und pracipitirt bann langfam bis jum Ericheinen ber Burburnuance mit bem fart verbunnten Binnchlorur.

Eine um fo schwerere Aufgabe war es nun, einen bazu paffenden Fluß und fonstigen Berfat zu finden, um eine schöne Schmelzfarbe zu erhalten. Endlich sand fichs, daß besonders Antimon und weißes Email die Körper waren, deren Zusaß die Rüance seines Purpurs zu hes ben vermochte, so daß besonders das Rosenroth schön war. Zusaß von metallischem Silber und Silberchlorid, womit man sonst die Purpursarbe ftarter hervorzurusen pflegt, war bei diesem Purpur nicht anwendbar und gab eine unbrauchbare, mit hornartigem Gelb untermischte Farbe, selbst bei gang geringem Zusaße davon.

Borgellan von verschiedener Glasur gab verschiedene Ruancen mit einem und demfelben Purpur.

herr Creugburg hat bemerft, bag vorzugeweife bas Antimon bie Burpurnuance nicht allein icharfer hervorruft, fondern auch ber Farbe beträchtlich mehr Rorper giebt, fo bag biefelbe mehr Fluß vertragt und baber ausgiebiger ift.

Einige Meister in ber Bereitung schönen Burpurs, bie er persönlich fannte, versicherten ibm, daß sie bei Darstellung ihres Purpurs erster Qualität durchaus nicht ben Riederschaft des Gassis anwenden, wenn sie densselben nicht zufälliger Weise und ohne es zu wollen erhalten. Nach ihrer Bersicherung soll der Niederschag, welcher eine graue, etwas violette Farbe hat, den allerschönften Purpur geben; je schmubigfarbner der Niederschtag, desto brillanter purpurn deffen Schmelzfarbe. Diester schmubige Niederschlag soll reicher an Gold sein und bei Darstellung desselben soll der Urin eine Rolle spielen.

Der geheime Bergrath Frid giebt für die Darftellung des Goldpurpurs folgendes Berfahren an: Man läßt Binn in febr ftart verdunntem Königswaffer so lange ohne alles Erwärmen sich auflösen, bis die Flussigkeit ansängt, schwach zu opalistren; bann wird bas Binn herausgenommen und gewogen, die Flussigkeit mit einer sehr großen Menge Wasser verdunnt und ein bestimmtes Gewicht verdunnter Goldsolution und verdunnter Schwesfelsaure gleichzeitig in erstere, unter Umrühren, geschüttet. Die Menge ber in die Zinnaussösung zu schüttenden Goldsolung muß so groß sein, daß sich das Gewicht bes Goldes zu dem Zinnes verhält, wie 36 zu 10.

Ein höchst einsaches Berfahren, Goldpurpur darzuftellen, verdanken wir dem Proieffor Fuche in München. Man sett nämlich zu einer Lösung von Jinnchlorur eine Bosung von salzsaurem Eisenoryd, bis letteres seine Farbe verloren und einen schwachen Stich ins Grünliche erhalten hat. Man verdunnt alebann die Mischung mit etwas Baffer und gießt davon zur gehörig verdunnten Goldaustösung. Es entfieht sogleich der schönfte Purpur, indem das Eisenorydul, das in der Auflösung zurüchleibt, keinen nachtheiligen Einfluß hat. Der Goldpurpur wird burche Trodnen heller und stellt ein schmutig braunes Pulver dar.

Bert C. F. Capaun balt bas Berfahren bes Brof. Buchs nach feinen Erfahrungen fur bas befte, nur giebt er ben Rath, die Bereitung bes Goldpurpure folgender.

magen vorzunehmen:

Eine Lolung von Gifenchlorid (ben liquor Ferri muriatici oxydati ber preußischen Pharmatopoe) verbunne man mit 3 Theilen Baffer und fete berfelben eine Binnchlorur: Auflofung, Die aus 1 Theil Binnchlorur in Theilen bestillirtem Baffer mittelft einiger Tropfen Salgfaure bereitet ift, fo lange gu, bie Die Ditchung eine grunliche garbe erhalten bat. Diefe Difdung verbunne man noch mit 6 Theilen bestillirtem Baffer und halte fie jur Unwendung bereit. Bollte man Die beiben Bofungen gleich mit ber gangen Menge Buffer verdunnen, fo murbe ber Uebergang ber braunen Karbe in die grunliche nicht fo genau mabrgunehmen fein. Dittlerweile übergieße man die gur Berarbeitung bestimmte Menge Gold mit reiner Salgfaure, erhite gum Sieben und fete nach und nach in fleinen Bortionen reine Salpeterfaure ju, bie alles Bold aufgeloft ift ; ein Ueberfduß an Saure, befonbere an Salpeterfaure, ift aber ju vermeiben. Auflofung verfete man mit 360 Theilen (bes angewandten Goldes) Deftillirten Baffere und gieße, unter Umruh. ren, von ber Gifen Binnauflofung ju, folange ein Rie-berichlag erfolgt. Der Riederichlag wird eine fcone Burpurfarbe haben, getrodnet mehr braun aussehen, aber in Ammoniat und Glasfluffen mit intenfiver Durpurfarbe löelich fein.

Dr. Bollen fonnte indeffen nach obigem Berfahren nicht immer genau dasfelbe Braparat erlangen und
versuchte deshalb die herstellung einer Binn Sesquiornbulauflösung auf andere Meise. Das Binnchlorid: Chlorammonium, das sogenannte Binffalz, ein aus gleichen
Atomen Binnchlorid und Chlorammonium bestehendes
Salz, schien sehr geeignet zu diesem Zwede. Dasselbe
ift wasserriet, lustbeständig, so daß es beim Trodnen
und Liegenlassen nicht Beränderungen erfährt, welche
in der hand des nicht wissenschaftlichen Chemiters leicht

faliche Berfahrungsweisen veranlaffen könnten. Es ents halt eine genau ermittelte unveranderliche Menge Zinnschlorid, und dieß gerade macht es geschickt zur herstellung der zwlichen Orydul und Oryd mitteninneliegenden Orydationsftuse.

Durch Zufügung einer abgewogenen Menge in falzisurehaltigem Wasser gelösten Zinnchlorurs wollte Dr. Bolley diese Zwischenstuse der Zinnsalze nicht erzeugen, weil eine Borschrift basur durch verschiedenen Wasserges halt des Zinnsalzes, oder theilweise höhere Oxydation desselben unsicher sein wurde; allein die bekannte Erfahrung lehrt, daß Zinnchlorid, mit Zinn gesocht, in Zinnschlorur umgewandelt werden kann, also auch, bei richtig gewählter Zinnmenge, in Chlorur-Chlorid. Wie sich freies Zinnchlorid verhalt, so verhalt sich auch das mit Salmiak verbundene in dieser Beziehung nach Dr. Bolzens Bersuchen. Das Pintsalz enthält 70,8 pCt. Zinnchlorid, darin Zinn 32,3 pCt; wird diese Zinnmenge um das Drittel von ihr vermehrt, so wird, bei gleichbleibendem Chlorgehalt, aus dem Chlorid das Chlorur-Chlozid. Aus 100 Pintsalz bedarf es also 10,7 metallischen Zinns. Dr. Bolley brachte Bintsalz und Zinn in dem genannten Berbältnisse zusammen mit etwas Wasser in die Wärme, dis das Zinn gelöst war; diese Lösung ges brauchte er nun zur Fällung des Goldpurpurs.

Sier noch bas Nabere bes Berfuchs. 1,34 Gramm Bold wurde in Salpeterfaure bei forgfältiger Vermeidung eines Ueberschuffes berfelben gelöft, und die Löfung mit 480 Gramm Waffer verdunnt, das Verhältniß, welches Capaun angiebt. Ju 10 Gramm trodenem Pintfalz brachte er 1,07 Gramm Zinnseile. Es wurden 180 Gramm Waffer abgewogen und davon etwa 40 Gramm fogleich zum Zinn und Pintfalz gebracht und darauf ershipt, die das Zinn gelöft war. Die Austölung wurde nun mit den noch übrigen 140 Gramm Waffer gemischt und nun zu der gelinde erwärmten Goldlösung allmätig davon zugesett, die keine Källung mehr erfolgte; der Riederschlag septe sich bald ab, wurde aufe Kilter ge-

bracht, ausgewaschen und getrodnet bei 100° C.; erwog 4,92 Gramm und war dunkelbraun geworden. Die durchgelautene Flussieit war nur noch ganz blaßroth. Wit starfem Ammoniaf digerirt, löste sich der Riederschlag. Der Goldgehalt darin beträgt (aus der Menge des dazu verbrauchten Goldes berechnet) 21,4 pCt., ein Resultat, das mit der Analyse des Goldpurpurs von Fuchs am besten stimmt; er fand darin 19 pCt. Gold. In jedem Falle sindet jeder, der sich mit Darstellung des Goldpurpurs für technische Zwede beschäftigt, in dem Angegebenen ein ganz zuverlässiges Mittel, das als am wirksamsten gefundene Berhättniß des Zinnoryds zum Zinnorydul beliebig zu erreichen.

Darftellung bee Golopur purs. — Die Schwies rigkeit diefer Zusammensehung angemeffene Eigenschaften zu verleiben, hat unter andern herrn Reboulleau versanlaßt, ein einsaches und leichtes Mittel aufzusuchen, um mit Zuverlässigkeit eine Zinnaussöfung herzustellen, die zur Bereitung des Purpurs geeignet ift. Sie hat die Zusammensehung, welche auch Dumas für die geseigneitte balt, nämlich 1 Atom Zinnchlorur und 1

Mtom Binndlorid.

Das Berfahren, welches herr Reboulleau fur

biefen 3med anwendete, ift folgendes:

Man stellt zuerst Zinnchlorur auf die Weise dar, daß man Granalien von reinem Zinn in ein bleiernes Gefäß giebt, welches mit einem Deckel aus demselben Metall verschloffen werden kann. Man übergießt die Granalien alsdann mit einer kleinen Quantität Hydrochlorsaure. In einem Sandbade wird der Apparat gelinde erwärmt, und man trägt nach und nach kleine Quantitäten Säure ein, bis das Zinn aufgelöst ist. Man dunstet bis zu 40° B. ab und läßt kryftallistren. Nachber hat man blos einen bestimmten Theil des Zinnschlorurs in Zinnchlorid umzuwandeln. Man läßt das kryftallistrte Zinnchlorur in einer hinlänglichen Quantität Wasser sich ausschen, theilt die Auslösung in zwei Theile, wovon man den einen ausbewahrt und in den

andern Chlorgas einströmen läßt, bis das Chlorur vollsständig in Chlorid verwandelt ist, was sich daraus absnehmen läßt, daß es das Gold nicht fällt. Man verseinigt diese Austösung mit der aufbewahrten und hat auf diese Weise eine Zinnauslösung, in welcher die beiden Chlorverbindungen in genau bestimmten Verhältnissen anwesend sind. Der Erfolg, den dieses Versahren bet der Bereitung von Purpur gewährt, ist so äußerst zuverlässig, daß man Glasmalern und andern Künstlern die Anwendung dieses Versahrens empsehlen kann.

Die Zinna uflösung bient nur zum Fallen bes Chlors golves, welches auf die Beise dargestellt wird, daß man das Gold in einem Königswaffer aus 1 Theil Salpeterssaure und 4 Theilen Sydrochlorsaure auflöst, dis zur Trockenheit abdampst, um die überschufsige Saure zu verjagen, und eine Quantitat destillittes Wasser zusest, welches hinlanglich ift, um das erhaltene Salz auf-

gulofen.

Die Fällung des Purpurs ift ein fehr fisticher Theil feiner Bereitung. Db die Mifchung der beiden Salze auf diese oder jene Art bewerfstelligt werde, ist feine gleichgultige Sache; sie muß vielmehr in gewissen Bersbältniffen und mit besondern Vorsichtsmaßregeln bewerfstelligt werden. Man kann zwei Versahrungsarten in Anwendung bringen und zwar die Goldaustöfung in die Zinnaustösung gießen, oder umgekehrt; aber die beiden Bersahrungsarten gewähren nicht gleiche Aussichten auf Ersolg. Aus folgenden Bemerkungen wird man die Gründe ermessen, weshalb dem einen Versahren vor bem andern der Vorzug zu geben sei.

Benn man die Fallung des Purpurs durch die Bermischung der Zinnsalze und der Goldsalze bewerffelligt, so wird von den drei folgenden Kallen einer Statt finden: Endweder befinden sich die Salze in ans
gemeffenen Berhaltniffen, oder es herrscht das Zinnsalz vor; oder aber das Goldsalz ift im Ueberschusse.

Benn die Galze fich in angemeffenen Berhaltniffen befinden, fo erfolgt ber Rieberfchlag bes Purpurs unter

Merkmalen, die man kennen muß. Die Flüffigkeit nimmt eine intensiv rothe Farbe an, abnlich derjenigen bes Weines. Der Niederschlag erfolgt nicht augenblicklich, sondern der Burpur erhält sich eine langere oder fürzere Zeit hindurch in Auslösung, und es gehen manchmal mehrere Stunden hin, ehe die Trennung vollständig ift. Wenn die Fällung zu rasch erfolgt, so ist dieses immer ein Beweis, daß der Burpur von schlechter Qualität sei und einen Ueberschuss an Gold enthalte. Wenn das Goldsalz im Ueberschusse ift, so bildet sich ein Riederschlag, welcher von blaffem Rosenroth die zum mehr oder weniger ledhaften Roth variirt und sich augenblicklich ausscheidet. Auch in diesem Falie ist der Burpur mangelhaft.

Wenn dagegen das Zinnsalz vorherscht, so findet feine Purpurbildung statt; die Flüssigkeit nimmt eine gelbe oder rosenrothe Karbung an, ohne irgend einen

Dieberichlag ju liefern.

Aus bem oben Mitgetheilten möchte man zu glauben geneigt sein, daß, wenn die Quantitaten ber beiben Salze vorher bestimmt sind, es genügend sei, die Aufs lösung des einen in diejenige des andern zu gießen und umzurühren. Aber diese Schätung ift nicht leicht auszusühren, und man zieht es baher vor, durch Bersuche eine angemessene Mischung zu erlangen, indem man die Aussolung tropfenweise zusept. Es ist auch dann nicht eine gleichgültige Sache, ob man die Jinnaussofing in die Goldaussofung, ober die Goldaussofung in die Jinnaussossung gießt.

Soll man die Binnauflösung in die Golde auflösung gießen? — Da das Zusehen tropfenweise erfolgt, so befindet fich das Gold so lange in der Flüssigkeit im Ueberschuffe, als die Zinnauflösung nicht vollsständig eingetragen ift. Es fann sonach ein mangelshafter Riederschlag entstehen, wenn man nicht die angesmessene Duantität Zinnauflösung rasch zusett; und dies ser Erfolg tritt ziemlich häufig ein. Sett man dagegen zuwiel Zinnaussösung zu, so findet kein Riederschlag Statt,

und man ift genothigt, die Operation umzufehren und Goldauflöfung jugujegen. Diefes Berfahren ift alfo fehr

unficher.

Soll man bie Auflösung bes Golbsalzes in bie Auflösung bes Zinnfalzes gießen? — So lange bas Zinnsalz im Ueberschuß ist, findet fein Riederschlag statt; fährt man aber fort, Gold zuzusegen, so tommt der Purpur bald zum Borschein, und man fann immer zur richtigen Zeit einhalten, weil man nicht gesnöthigt ist, sich in irgend einer Art zu übereilen. Nur einem ganz ungeübten Bersuchansteller fann es begegnen, daß er zuviel Goldaussösung einträgt. In diesem Falle wurde ein Niederschlag von schlechter Beschaffenheit entstehen und die ganze Operation versehlt sein.

Es liegt auf ber Hand, daß von diesen beiden Bers sahrungsarten diejenige, nach welcher man die Goldausslösung in die Zinnauslösung gießt, die meiste Auslicht auf Erfolg hat und Zufälligkeiten zu vermeiden leichter gestattet. Man kann behaupten, daß sie bis jest die einzige ift, welche invariable Produkte liefert. Dabei gestattet sie auch, jede beliedige Duantität zu behandeln, während das andere Berfahren nur anwendbar ist, wenn man mit einigen Decagrammen Auslösung auf einmal zu

operiren bat.

Belches Bersahren man nun aber auch befolgen möge, so muß die Zinnaustojung wenigstens mit ihrem tausenbsachen Gewichte Basser verdünnt werden, damit der Niederschlag um besto seiner zertheilt und mehr galelertartig werde. Nachdem der Goldpurpur niedergefallen ift, sammelt man ihn auf einen Filter und wäscht ihn mit destillirtem Wasser. Zwedmäßig ist es, ihn sodann in Ammoniaf aufzulösen und in einer gut verstöpselten Flasche aufzubewahren. Die Eigenschaft des Goldpurpurs, sich in Ammoniaf aufzulösen, ist der Prodirstein leiner guten Beschaffenheit. Geht ihm diese Eigenschaftab, so fann man daraus rechnen, daß er nicht gut zu gebrauchen sei, denn es geht ihm die Festigseit ab.

Will man ben Burpur mit feinem Blugmittel verbinben, fo pulperifirt man letteres, befeuchtet es mit ber alfalifden Burpurauflofung und bewirft bie Menauna burd Bufammenreiben auf einer Glastafel. Die relati= ven Quantitaten bes Burpure und bes Flugmittele find abhangig von bet reichen garbung, welche man bem Glasmalerpigmente ju geben municht. 10 Burpur im trodnen Buftanbe farbt intenfiv. Rennt man bie Bufammenfegungen bes Burpure, Die Menge bes angewendeten Goldes, Die Quantitat Ammoniaf, worin man ben Burpur aufgeloft bat, fo ift es eine leichte Aufgabe, Die Berhaltniffe Diefer Auflofung ju bestimmen, welche man bem Rlugmittel aufegen muß, um den Werth eines 10

trodnen Burpure aufgewendet gu haben.

Die Burpurfarbe, welche burch die gedachte Bufam: menfegung in ben Glaefluffen erzeugt wird, ruhrt von bem metallifden Bolbe im Buftanbe außerfter Bertheis lung ber. Diefelbe Farbung erlangt man auch burch reines Chlorgold, Schwefelgold und Rnallgold unter ahnlichen Umftanden, und ber Goldpurpur fpielt Diefelbe Rolle, wie Die oben gebachten Berbindungen. Wenn er, mit feinem Blugmittel gemifcht, ftarft erhipt wird, fo fcbeibet fich Das Binn vom Golbe, letteres beharrt aber, in ben metallifden Buftand gurudgeführt, im Buftanbe außerfter Bertheilung, weil bas Blugmittel im gefcomolgenen Buftande anmefend ift. Aber fobald bas Bold fich in mes niger feinen Theilen fammeln fann, fo geht es von Roth in Biolett und Blau über. Diefes Refultat ergiebt fich unter mehreren Umftanben, die in bem Folgenben ihre Beranlaffung haben.

Das flugmittel fur ben Purpur muß wenig Blei enthalten, bagegen mit einer großen Quantitat Gaure verfeben fein und dabei eine große Schmelgbarfeit befiben. Die Binnfaure bat in ber That eine große Ber-Wenn fie im Burpur mit mandtichaft jum Bleiornb. bem Golbe verbunden ift, und man bringt fie in Berubrung mit einem außerft baftichen Blugmittel, bas jugleich Blei enthalt, fo verlaßt fie bas Gold, um fich mit bem

Blei zu verbinden, noch ehe das Glasmalerpigment in vollkommenen Fluß gerathen ift. Diese zu frühzeitige Scheidung des Zinnes vom Golde erleichtert die Zusams menschaarung (Agglomeration) des lettern, welches die violette oder blaue Farbe annimmt, von welcher die Rede gewesen ift.

Ein großes Berhaltniß Saure giebt bem fieselsauren und borarfauren Blet mehr Stabilitat, fo daß es ber Birfung ber Binmaure fraftigern Bieberftand leiften fann.

Die Farbe bes Purpurs wird auch dann noch zerfort, wenn das Flugmittel, welches mit ihm vermengt ift, der Schmelzbarkeit entbehrt. Die nothwendige Temperatur, um die Mengung in Fluß zu bringen, führt auch die Zerfepung des Purpurs herbei, noch ehe er in seinem anfänglichen Zustande der Zertheilung erhalten werden kann.

So wurde auch ein zusammengesetter Glasmaler. purpur, wenn er zu start erhipt wurde, durch eine entgegengesette Wirfung Dieselbe Veranderung ersahren, weil die zu große Schmelzbarfeit des Flufmittels die Zusammenziehung des Goldes begunftigt.

Wes ift folglich nothwendig, daß ber Purpur in bem Augenblide, wo er fich zerfett, in einer dichten Glasmaffe fluffig erhalten werde, in welcher jedes feiner Theilschen, fo zu fagen, auf die namliche Weife ifolirt bleibt, wie ein öliger Körper in einer schleimigen Fluffigfeit schwebend erhalten wird; dasjenige Flufmittel, welches sich am besten für den Purpur zu eignen scheint, ift nachestehendes:

Diefee Flugmittel befigt fattfame Schmelzbarteit und babet eine große Unveranderlichteit.

Shauplat, 118. 28b. 3. Auft.

| Ein anderes, noch fomely bareres Blugmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bebrannter Borax . 171 Theile. ge ant his Riefelerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unberes, noch fomelgbareres Flugmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bebrannter Botar . 7 Theile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diefe Gubftangen werden ebenfalls mit einander ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hmolzen. Für den Zweck, ein noch schmelzbareres Flusmittel un erhalten, pflegen manche die Quantität Borax sehr bedeutend zu vermehren, ohne die andern Substanzen in rößerer Quantität anzuwenden. So wendet man z. B. folgendes Flusmittel an: Gebrannter Borax . 12 Theite.  Sand                                                                                                                                                                 |
| Gin bergleichen Flugmittel ift allerdings welt schmelz- varer, als die vorhergehenden, und von bequemerer Un- vendung für die Glasmalerei, weil dazu nur eine mi- sige Hipe erforderlich ist; aber die Zusammensegung ines solchen Flusses ist fehlerhaft und wird nicht allein weit eichter von der Feuchtigfeit angegriffen, sondern pflegt nuch sich abzuschuppen. In der Regel haben die pur- vurrothen Glasmalersarben diesen Fehler. Die große |

baß ihre Ausbehnbarfeit mit Derjenigen gewisser Glafer nicht übereinstimmt. Betrachtet man bergleichen Malerei nach bem Einbrennen mit der Loupe, so bemerkt man manchmal haarriffe und Berklüftungen, und nach einer gewisfen Beit, besonders wenn die Malerei ber Feuchtigseit und einer abwechselnden Temperatur ausgesest war, lofen sich Schuppen ab, so daß endlich das Glas gang

entblößt wird. Ge ift von Wichtigfeit, in jedem Falle ju untersuchen, ob die Glasmalerpigmente hinsichtlich der Ausdehnbarfeit gut mit dem Glase übereinstimmen, und häufig ist man genöthigt, entweder die Zusammensehung des Flusmittels zu verändern, oder anderes Glas zu wählen:

Dem Burpur giebt man bie Carmin-Ruance, wenn man bemfelben eine fleine Quantitat Chlorfilber, welches juvor mit seinem zehnsachen Gewichte bes für ben Burppur gebrauchlichen Flugmittels geschmolzen worben, zusett.

Da die Darftellung des Goldpurpurs in verschiedenen Farbenfabrifen auf eine gang verschiedene Beise
und mit verschiedenem Erfolg betrieben wird, so theilen
wir noch jum Schluß mehrere Berfahrungsarten mit, die
von Mannern herrühren, deren Name in der technischen

Welt einen guten Rlang bat.

Brongniart äußert sich über die Darstellung bes Goldpurpurs in solgender Art: Man tost seines Gold, in einem Königswasser auf, bessen Zusammensegung nach verschiedenen Schriftstellern verschieden ist. Wir wollen weiter unten die Recepte mittheilen, die und die besten Resultate geliesert haben. Wenn das Gold aufgelöst ift, so verdünnt man die Flüssigkeit mit Wasser und filtrirt, endlich setzt man die größtmögliche Quantität Wasser zu. Die Farbe dieser Lösung darf nur ganz schwach instittonengelbe spielen.

Man bereitet zugleich mit großer Sorgfalt, benn gestade davon hangt der Erfolg der Operation ab, eine Zinnauflösung im Königswaffer, um gleichzeitig die beisden verichiedenen Chlorfalze darzustellen, deren gleichzeitige Gegenwart zur Bildung des purpurrothen Niederschlages erforderlich ift. Es muffen hier mehrere unersläßliche Bedingungen bezeichnet werden. Das Zinn von Malacca ist das beste; man wendet es am liebsten geswalzt an, denn es ist dann leichter in kleine Stücke zu zertheilen. Diese Stücke, von denen man eins nach dem andern zusetht, lösen sich von selbst auf und so langsam, wie möglich, indem sie einen geringen schwarzen Rücks

ftand gurudlaffen, ben man burd Abgießen befeitigt. Um die rafche Auflofung noch langfamer gu machen, ift es bringend nothwendig, bie Saure an einen talten Det au bringen und nicht eber ein frifdes Binnftudden jugufegen, ale bie bas juvor eingetragene ganglich verfcmun-Man verbindert badurch eine Erbigung und einen ju raichen Bang ber Auflofung.

Sind Die Lofungen auf Diefe Art bargeftellt worben. fo gießt man fobann bas aufgelofte Chlorginn in bas gelbliche Baffer, welches bas Golb enthalt und awar tropfenmeife und unter bestandigem Umrühren. balt an, nachbem man eine unbestimmte Quantitat Binn verwendet hat, fobald ber-Rieberfchlag ine Biolette gu fpielen beginnt.

Dan lagt ben Purpur fich fegen und becantirt ju verschiedenen Malen; endlich fammelt man ben Rieber. folag auf einem Filter, bamit er bie Confifteng einer Gallerte annehme. Man bewahrt ihn unter Baffer auf und nimmt jedesmal bavon, fobald man ihn jum Malen permenben mill.

Alle Schriftfteller find burchgangig in Bezug auf bie Bichtigfeit Diefer Borfichtemagregeln miteinander einverftanden. Weniger ift Diefes indeffen ber gall binficts lich ber Beschaffenheit ber Auflösungemittel, binfictlich ber-Berhaltniffe Diefer Auflofungemittel in Bezug auf bas Gold und auf bae Binn, und endlich binfichilich ber refpectiven Quantitaten bes anzumenbenben Golbes und Binnes, um mit Buverlaffigteit ju operiren. Ebenfo menig ift Diefes auch ber gall hinfichtlich ber garbe, Die biefer Burpur haben muffe, um reine und lebhafte Car. minfarben ju geben.

In ber foniglichen Borgellanmanufaftur ju Gebres hat herr B. Robert jur Auflofung bes Goldes und bes Binnes ein Ronigemaffer, angewendet, welches, bem Bewichte nach , jufammengefest mar aus:

4 Theilen Salpeterfaure von 369 B. bybrochlorfaurem Ammoniat. Er nimmt 30,59 Gramme bieses Königswassers, um 0,63 Gramme feines Gold, ferner 22,94 Gramme besselben Königswassers, um 3,19 Gramme feines Zinn von Malacca aufzulösen. Um die Austösung zu verslangsamen, setzt er den 22,94 Grammen, die zur Austösung des Zinnes dienen sollen, etwa ihr Bolumen destilslirtes Wasser zu. Nachdem das sämmtliche Zinn aufzelöst ist, setzt er der Lösung ihr Bolumen reines Wasser zu, filtrirt und tröpselt alsdann diese Flüssigseit in die Goldaussösung, nachdem sie zuvor mit Wasser so weit verdünnt worden ist, daß sie nur noch eine strohgelbe Farbe besigt.

Gegenwartig loft herr Bunell ju Sebres 15 Gramme Binn in einem Konigewaffer auf, welches ju-fammengefest ift aus:

Salpeterfaure . . 4 Theile, Hydrochlorfaure . . 1 ,, Reinem Waffer . . 10 ,,

Er verdunnt die Lolung mit 5 Liter Waffer. Sos bann loft er 5 Gramme Gold in Ronigswaffer, ohne daß ein Ueberschuß an Saure stattfindet, auf, fest der Los fung 5 Liter Waffer zu, bevor er die Zinnlösung in kleis nen Portionen und unter beständigem Umruhren eintragt.

Serr Brongniart theilt nun Zahlen mit, die ihm immer und zwar in funf Stunden, einen iconen Goldpurpur verschafft haben. In diesem Betreff bemerft er:

Bir bereiten in bem Augenblide, wo wir fur ben 3med, Gold aufzulofen, Ronigswaffer anwenden, und ein foldes von folgender Busammenfebung:

Gewöhnliche Sydrochlorfaure 16,8 Gewichtstheile, Salpeterfaure von 36° B. 10,2 ,,

Bir lofen 0,5 Gramme feines Gold in 9 Grams men biefes Ronigswaffers auf, und wenn die von felbft erfolgte Auflöfung endlich vollständig bewerkftelligt ift, fegen wir berfelben 14 Liter Waffer zu. Bei biefem Grabe ber Berbunnung bietet bie Auflofung nut noch

eine fdmache Strobfarbe bar.

Wir behandeln gleichzeitig in 18 Grammen besselben Rönigswaffers, bem wir, je nach ber Temperatur, 3 ober 5 Gramme reines Waffer zusehen. 3 Gramme feines gewalztes Jinn, welches wir in fleinen Portionen eintragen indem wir das Gefäß, in welchem die Reaction stattfindet, an einen kalten Ort segen. Jur vollständigen Auflössung ber gedachten 3 Gramme sind vier Stunden erforderlich. Ift die Lösung vollendet, so gießen wir den bellen Theil berselben von dem entstandenen schwarzen Bodensage ab und tragen dann diese Lösung tropsenweise in die Goldauflössung ein. Der Purpurniederschlag, der durch Umrühren zum Borschein sommt, hat eine schöne Farbe von altem Wein, nachdem er mit sochendem Wasser gewaschen worden ist. Durch dieses Verfahren, nach welchem Gold, Jinn,

Durch biefes Berfahren, nach welchem Gold, Binn, Ronigswaffer und reines Baffer gewogen werden, haben wir immer bei Beobachtung ber allgemeinen Borfichtsmaßregeln, die wir vorgeschrieben haben, einen Riederschlag erhalten, welcher mit ben angemeffenen Klufmitteln

foone und gute Farben gab.

Es ift wahrscheinlich, daß alle die hier mitgetheilten Berfahrungsarten Riederschläge von ziemlich abnlicher Farbung geben, die aber hinfichtlich ihrer Zusammen-

fegung nichts weniger, ale ibentifch finb.

Die Analysen biefer mertwürdigen Zusammenfehung, welche bis auf den heutigen Tag von Chemifern angestellt worden find, deren Geschicklichkeit nicht in Zweifel gezogen werden fann, scheinen obiges zu bestätigen.

## §. 20. Darftellung des Pintfalges.

Das Binffalz wird auf folgende Beise bereitet: In einem geräumigen steinernen Topfe wird eine Auflösung von Zinnchlorid in Baffer, welche an Baumés Araometer 50° zeigt, gethan, so daß das Gefaß zum dritten Theil angefüllt ift. Man macht nun in einem zinnernen Kessel eine gesättigte Aussolung von Salmiak

in siebend heißem Wasser (etwa in dem Verhältnisse von 1 Pfund Salmiat zu 2 Psund Chlorzinnauslösung von 50° B.) und sett, unter sortwährendem Umrühren vermittelst eines Glasstades, so lange von der gesättigten Salmiatsösung zu dem Chlorzinn, als noch ein weißer frystallinischer Riederschlag entsteht. Dieser Niederschlag ist das Doppelsalz von Chlorzinn und Salmiat, das sozenannte Pintsalz; während des Erfaltens der Mischung, welche man von Zeit zu Zeit umrührt, scheidet sich noch mehr Pintsalz ab. Am andern Tage hat sich das Pintsalz seit am Boden des Steingesäses abgesetz; man entsernt die überschehende Flüssigseit und bringt den Riederschlag auf leinene oder flanellene Filter zum völligen Abtropsen der ihm anhängenden Flüssigseit. Läuft nichts mehr ab, so wird das Satz zwischen leinenen Tüchern und einer hölzernen Presse vollends vom Wasser besteit und dann auf reinen tannenen Bretern bei mässiger Temperatur langsam getrocknet. Das Pintsalz dilbet ein schneweißes koderes Pusver welches sich in reinem Wasser leicht und ohne Rücksand ichon in der Kälte auslöst. Dr. Bolley benugt das Pintsalz zur Darstellung des Goldpurpurs. (Mendelsschnissen) 1840. Rr. 5.)

# Zweite Abtheilung.

Bon ben fur bie Glasmalerei geeigneten Farben.

## Erstes Kapitel.

Ginige Motizen über Glasmalerei.

Man fann brei Arten von Glasmalereien untersicheiben, namlich die Malerei in gefärbten Glasern, die Malerei auf farblofes Tafelglas, und die Malerei auf Spiegelglas. Nicht felten hat man aber auch die beiden ersten Methoden zugleich angewendet, was eine vierte Arbeit der Glasmalerei ausmacht.

Die erftgenannte Art ber Glasmalerei ift unftreitig bie altefte; man fertigt farbige Glastafeln, blaue, vio-lette, gelbe, grune, rothe und fest dieselben bann, in paffende Stude geschnitten, mit Fenfterblei zusammen.

Die Anfertigung von purpurrothem Glas war bis auf die neueften Zeiten fo in Bergeffenheit gerathen, daß man glaubte, die Runft fei ganz verloren gegangen. Allein diefes ift, streng genommen, nicht ber Fall gemesfen; benn gedruckte Recepte waren immer vorhanden,

welche bas ganze Berfahren umftanblich angeben. Batstifta Porta, geboren um bas Jahr 1540, giebt in feisner Magia naturalis ein Recept und macht fogleich auf die Schwierigkeit bes Erfolges aufmerksam Mehrere Recepte finden sich in den Compilationen von Nert, Merret und Kunckel, aus benen sie in die Enchclospädieen übergegangen sind. Keins von diesen Recepten sagt jedoch, zu welche Zweck bas rothe Glas angewens det wurde.

Dan fertigt es nicht mit Goldburpur, benn biefer giebt fein Scharlachroth und feuriges Beinroth, auch nicht mittelft Gifenornd, fondern mittelft Rupferorndul. Da aber biefes einen ungemein tiefen Karbenton berporbringt, woburd bas Glas an Durchfichtigfeit verlieren murbe, fo mird rothgefarbtes Glas auf farblofes meifes Glas blos als ein bochft bunner llebergug aufgeblafen, welches gleichsam plattirte Blas Ueberfangalas ges Die technifche Ausführung ift folgende: nannt wirb. Man fest zwei Tiegel in ben Dfen, in bem einen blei. haltiges Rlingglas, in bem andern das Rupferoxydul enthaltenbe rothe; letteres ift aus berfelben Glasfritte mit einem Bufas von Rupferoxydul und Binnoxydul bargeftellt. Das Binnorybul foll bagu bienen, bas Rupferornbul bor einer Ornbation ju fcugen, weil es fonft bas Blas grun farben murbe. Gin fleiner Bufat von Eifenorybul macht die Karbe bes Glafes icharlachroth Sollte bas Glas grun geworben fein. ober feuerroth. fo fiellt etwas Weinftein, burch eine Reduction, bes Rupferoryde ju Orydul, Die Farbe wieder ber. ber Unfertigung taucht ber Glasblafer feine Bfeife querft in bas rothe Glas und nimmt ein Benig auf, fobann in ben Safen mit weißem Glas und nimmt von biefem weit mehr auf, treibt bann bas plattirte Glas, wie ju Safelglas üblich ift, auf. Bon Diefer Urt ift alles rothe Ren: fterglas in ben bunten Rirchenfenftern fruber Sabrbunberte. Soldes Glas wird jest nach Engelhardt's Angaben in Schlefien zu Soffnungethal, von ber Tyne:

Compagnie in England, in Franfreich von Bontemps

au Choifp:le:Rot, ferner bei Befancon gefertigt.

Die farbigen Glastafeln werden, wie gefagt, zerschwitten. Die Schatten und halbschatten mit Schmelzsfarben auf die eine oder andere Fläche der Glastafet aufgetragen, eingebrannt und dann nach Maßgabe der Umriffe in Blei gefaßt und zusammengesest. Sollen kleine Glasgemälde, die in der Rabe gesehen werden, gefertigt werden, so bedient man sich hierzu nur des Uebersangglases, nicht des durch und durch farbigen, schleift an den Stellen, wo es nöthig ist, die gesärbte Glastage ab und malt dann auf das weiße, entblößte Glas die Schmelzsarben auf, deren man bedarf. So erhält man Verzierungen in ganz anderen Farben, als der Grund besitt. Statt des Abschleisens bedient man sich auch des Aegens oder Auslösens mittelst Flußfäure.

Die aufgemalten, eingebrannten Farben ber alten Glasgemalbe werben burch die Witterung allmatig ange-

griffen.

Das eigentliche Glasmalen, nämlich bas Auftragen von farbigen Schmelzglafern auf farblofe Glastafeln, wat ben alteften Runftlern wenig befannt und ift erft in neuerer Zeit burch bie Bervollfommung ber Chemic zu einem boben Grabe ber Ausbildung gelangt.

Die Malerei auf Spiegelglas wurde von Dist 1800 querft ausgeführt. Es wird nämlich eine und bies felbe Zeichnung auf zwei Spiegelglastafeln aufgetragen, und nachdem fie eingebrannt ift, werden beide Tafeln die Malerei nach Innen gewendet, auf einander gelegt in

Rahmen gefaßt.

Es ift bier hauptsächlich die Absicht, von den farbigen Schmelzglafern, welche auf farblose Glastafeln aufgetragen werden, b. h. von den Farben der eigentlichen Glasmalerei, zu handeln. Durch die großen Fortschritte in der Chemie neuerer Zeit sind diese Farben in fo reicher Fülle geschaffen worden, dabei auch fo rein und icon, daß die Glasmalerei neuerer Zeit gegen die ber Alten Bieles voraus hat.

"Um nun' bie genannten Farben auf Glas einbrennen au fonnen, ohne bag baburch bie Glastafel fetbft fic vergieht ober gar fcmilgt, muffen ben genannten Bigmenten feichtfluffige Glafer (Blugmittel) jugefest merben, Die aber nach ber Ratur jener verschiebenartig finb.

Dan bedient fich bes bafifc fiefelfauren Blefornde mit ober ohne Borax, man fcmelgt Mennige mit feinftem Sand, calcinirtem Feuerstein, Milchquary in versichiedenen Berhaltniffen zusammen. Man nimmt g. B.

Duary . . . 3 Theile.

Mennige . . . 9
fest auch wohl calcinirten Borax 11 Theil zu; oder man nimmt:

Die Menge bes Flugmittele, welche jebe Farbe ers forbert, um gehörig ju fliegen und einen glasglangenben "Nebergug ju bilben, ift febr verschieben, meift 3 - 4 Theile; Dadurch wird auch Die Tiefe ber Farben bestimmt: Richt jebe garbe fann mit bemfelben gluß aufgetragen werben: fo verlangt 3. B. Goldpurpur, Robaltblau einen alfalifchen Blug, indem Bleiornd nachtheilig einwirft, bas gegen bie anderen bunfein Farben mit bleihaltigem gluß

und gemifchtem Fluß fehr gut werden.

Ginige Karben muffen mit dem paffenben Bluß erft verglafen, ebe fie vom Maler benugt werden fonnen, inbem die geringere Sipe bes Ginbrennens unter ber Duffel nicht binreichend ift, ihre eigenthumliche garbe geborig ju entwideln. Dahin gehort bas Rupferoryd, ferner Die gelben, blauen und violetten Farbstoffe. Beim Gold, purpur und Gifenoryd ift bagegen viel Borficht nothig, um Die leicht gerftorbaren Farbentone nicht burch ju große Schmelghige ju gerftoren. Die erhaltenen geftarften Schmelgflafer werben gepulvert, fein mit Baffer geries ben und troden aufbewahrt.

Richt febes Glas ift jum Bemalen tauglich, feber Ueberschuß an Alfali schabet, baher ein möglichst hartes, viel Rieselerbe enthaltenbes, trodenes, feine Feuchtigfeit anzichendes, leichtes Tafelglas, wie z. B. bas bohmische, ben Borzug verbient.

Bevor man bie Schmelgfarben mit bem Binfel auftragt, werben fie mit Terpentiol auf Glasplatten abge.

rieben.

3ft die Safel bemalt , fo folgt bas Ginbrennen une ter ber Duffel, eine febr ichwierige, große Umficht und Erfahrung erfordernde Operation. Für biefen Endzweit bedient man fich aus feuerfestem Thon gefertigter großer Muffeln, welche, mit einer Thonplatte verschloffen, auf Erageeifen gelagert, bon bem flammenfeuer eines Berbes von allen Seiten umfpielt werben fonnen, jum 216. fublen aber eigener Rublofen \*), bie, aus bunnen Blatten gefertigt, burch Roblenfeuer ermarmt merben. einzelnen Blatten werben eine über bie andere auf Thonplatten gelagert, Die burch thonerne Trager unterftust Um ben Siggrad beurtheilen gu tonnen, Dies' nen bemalte Brobeglafer, Die man in ben Ginbrennofen mit einsest und mittelft eines Spatele berausnehmen fann. Sind bie Farben gut gefloffen und verglaft, fo werben die Blatten in ben Rublofen gebracht, in weldem fie allmalig abtublen, benn fonft ift ihre Dauer febr perganglich.

<sup>&#</sup>x27;) Diefe find hauptfächlich in Frankreich in Anwendung; ein anderes Berfahren ift aber im 4. Rapitel ber zweiten Abtheilung beschrieben.

## 3weites Kapitel.

### Farbenrecepte für die Glasmalerei\*).

## §. 1. Beiße Emailfarben.

#### Dr. 1. Beig.

Man mischt 2 Theile Beinglas mit 1 Theil Mens nige zusammen, schmelzt sie in einem bededten heffischen Tiegel im Windosen, gießt dann den Inhalt desfelben in eine Schuffel voll faltem reinem Waffer aus, pulver rifitt die abgefühlte Maffe und reibt fie auf einer Glas-platte mit glafernem Laufer fein ab.

### Dr. 2. Beiß.

Man tann auch 1 Theil weißgebrannte Rnochen mit 2 Theilen Bleiglas auf einer Glasplatte zusammenreiben.

## Mr. 3. Weiß.

1 Theil weißes Zinnoryd wird mit 2 Theilen Blei-

## Beife Glasmaler Pigmente.

Weißes Glasmaler-Rigment ift in der Glasmaleref soft ohne Anwendung. Wir wollen indessen etwas ausstührlicher auf diesen Gegenstand eingehen. In der neuesten Zeit hat man sich allerdings des weißen Glasmalers pigmentes bedient, um Glasscheiben mit einer Art von Zeichnung zu decoriren, deren ganze Wirkang auf der Berbindung des matten und undurchsichtigen Weiß des

<sup>\*)</sup> Nach M. A. Stegers. Dr. Dingler's polytechnisches Journal Bb. LXXV. S. 121.

Bigmentes mit dem durchfichtigen Glas, ohne alle andere Farbung, beruht. Diefer Industriezweig, ber nur ein wenig an die Runft ber Glasmalerei streift, scheint indeffen feine sonderliche Entwidelung erlangt zu haben. Das weiße Glasmalerpigment ift eine glasartige Zufammensehung von mehr ober weniger Undurchsichtigkeit, welche von der Gegenwart der Zinnsaure, oder der Antimonsaure berrührt. Um dieses Bigment darzustellen,

verfahrt man auf folgende Beife:

Buerft ftellt man eine Legirung aus 20 Theilen Binn auf 80 Theile Blei bar. Rachbem bas Metall in einem eifernen Biefloffel, ober fonft einem abnlichen Befaß in Rluß gerathen ift, nimmt man bas Dryb, weldes Die Dberflache beefelben bebedt, in bem Dage ab, wie es fich bilbet. Ift Die gange Daffe in Drud permanbelt, fo fest man bas Calciniren noch einige Beit fort, indem man unablaffig umrührt, bie bie Daffe gang homogen erscheint. Dan gießt glebann bas Dryb in ein Bejag voll Baffer und rubrt es in bemfelben aut um, um bie Trennung nicht oxybirter Rorner ber Legirung ju bewirten, die fich unter ber Daffe befinden. Lettere vereinigen fich auf bem Boben bes Gefafes. Das Dryd wird nun gesammelt und getrodnet und fann alebann verwendet werben. Wird biefe Bufammenfetung mit Rali, Riefelerbe und Borar in fpater angugebenben Berhaltniffen vermifcht und bann bei einer boben Temperatur verglaft; fo ethalt man ein weißes Blasmalerpigment.

Das weiße Glasmalerpigment bes Sanbels, basjenige, welches man in ber Emailmalerei anwendet, fann auch fur die 3wede ber Glasmalerei benutt werden, obfcon ibm bie Schmelzbarfeit ein Benig abgeht. Seine

gewöhnliche Bufammenfenung ift folgende:

| j | •  | Rali                 |      |     | • | 1    | Theil, | 45   | 1.    |
|---|----|----------------------|------|-----|---|------|--------|------|-------|
|   |    | Bletoryb             | • if |     |   | . 8  | 11.5:  |      |       |
|   |    | Riefelerde           |      |     |   | . 6  | 11     |      |       |
|   | 51 | Binnfaure Bebrannter |      |     |   | 2    | . "    | 4    | 18    |
|   |    | Gebrannter           | -B¢  | rax | 1 | 1. 3 | 1      | .:51 | 63825 |

Dan ftellt biefes Email auch bar, inbem man folgenbe Ingrediengien in einem Schmelatiegel aufammen. ichmelat : S. M. Sierra Van Leiter B. W. S.

| Rohlenfau  | res | Ro  | lli |    | ,   | . m | •  | 2 | Theile, |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|---|---------|
| Geglühtee  | 3   | nn= | uı  | nd | Ble | tor | pd | 5 | ,,      |
| Rieselerde | •   | •   | ٠   | •  | •   | •   | •  | 3 | "       |
| Borax      | ٠   |     | •   |    |     | •   |    | 1 | "       |

Benn bas Email aufgehort hat ju mallen und im flaren Bluffe ju fein fcheint, fo gießt man es aus. Es muß mehmale geschmolgen werden, nachdem es gerrieben ober menigftene im Dorfer gerfleinert worben. befreit es auf Diefe Beife von feinem Behalte an überfonffigem Rali, woburch es jugleich mehr Beife erhalt.

Man fann obigem Email Dasjenige Des Berrn Clouet ale ein Beifpiel eines burch antimonige Gaure gefarbten Emails entgegenfegen. Es wird bargeftellt

aus:

201

| Weißem Gla   |     | •   | •   |    |     |     |     | 12  | Theile, |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| Ungebrannten | n B | ora | r   |    |     |     |     | . 4 | 111     |
| Salpeter .   |     |     |     |    |     |     |     | 1   | **      |
| Gewafdenem   | ant | ime | oni | ım | dia | phe | ) - |     |         |
| reticum .    |     |     |     |    |     | ٠.  |     | 4   | . ,,    |

Diefes ift ein vierfaches borficfelfaures Gala von Ralf, Rali, Natron und Thonerbe.

Es eignet fich weniger gur Glasmalerei, ale bas weiter oben angegebene Email und ift mehr geneigt jum Abiduppen, ba ibm bas Bleiorpb fehlt.

Bir empfehlen folgendes Email, welches une tie gemunichten Eigenschaften fur bie Glasmalerei au enthalten fceint. Seine Bufammenfegung ift folgende:

| Riefelerbe |   | 4.  | 3   | Theile, |
|------------|---|-----|-----|---------|
| Calcine *) |   | ٠,. | 7,5 | . ,,    |
| Gebrannter | • | •   | 2   | "       |

<sup>&</sup>quot;) Unter Caleine verfteht man bas geglübte Dryb einer Legirung aus 20 Theilen Binn auf 80 Theile Blei.

Die Ingredienzien werden, nachdem fie in Bluß ge-

## S. 2. Schwarze Emailfarbe.

#### Mr. 1. Schwarz.

3wei Theile burch Ausgluben bes falpeterfauren Rupfers bereitetes Rupferoxyd werden mit 1 Theil bes

nachftebenben Blugmittele vermifct:

Flußmittel: Gleiche Theile fryftallifirter Borax, Mennige und gepülvertes Glas werden nach dem Mengen im Bindofen etwa 1 oder 1½ Stunden gut in einem bessichen Tiegel geschmolzen, dann in ein Gefäß mit Baffer ausgegoffen, nach dem herausnehmen abgetrodinet und auf einer Glasplatte gepülvert.

Menn man bem Rupferoryd etwas Gifenoryd ober Braunftein zusett, fo erhalt man jenen braunlichen Ton,

ber auf alten Glasbildern fo haufig vorfommt.

### Nr. 2. Schwarz.

1 Theil schwarzes, aus dem rothen Eisenoryd durch Bermischen mit Baumöl zu einem seuchten Bulver und durch nachheriges Erhipen im Schmelztiegel bis zur Berzdampfung des Dels bereitetes Eisenorydul, 1 Theil Rupseroxydul (durch Glüben und Ablöschen des grünen kohlensauren Rupseroxyds in Wasser bereitet) und 21 Theil des nachstehenden Flusmittels werden miteinander gemengt.

Flufimittel: 2 Theile Bleiglas mit Baffer auf einer fupfernen Platte ober auf einem fonstigen Farbensteine mit stablernem Laufer zur gehörigen Feinheit gerieben, werden mit & Theil arabischem Gummi verfest; letteres wird inbessen erst bann zugesett, wenn schon die Orybe bem Bleiglase beigemischt sind, woraus Alles so zart, als

möglich, abgerieben wird.

#### Mr. 3 Schwarz.

1 Theil Robaltoryd, 1 Theil Braunstein, 1 Theil Rupferafche, 1 Theil Hammerfchlag werben gufammenge,

mischt und ansangs bei schwachem, bann aber fehr flarkem gener geschmolzen, bis sie in vollkommenem Flusse sind. hier mit bierne Baffer geschüttet, nach bem Erfalten gepulvert, mit 12 Theilen bes nachstehenden

Blugmittele berfett und fein gerieben.

Flugmittel: 1 Theil reiner weißer Sand und 3 Theile Bleiglatte werden jusammen, geschmolzen und; wenn die Masse dunn fließt, auf eine erwarmte Marmorplatte, oder in einen eisernen Mörser geschüttet, nach bem Erfalten ganz sein gestoßen und mit Wasser ausgesichlämmt, um, wenn sich Blei reducirt haben sollte, dassielbe zu entfernen.

## Mr. 4. Schwarz.

2 Theile Eisenorydul werden mit 24 Theil Blugmittel von Schwarz Ro. 2 gang auf Diefelbe Beife, wie bort angegeben worden, behandelt.

#### Dr. 5. Schwarg. ..

1 Theil Sammerfclag, 3 Theile Rupferornd und 4 Theile calcinirtes Untimonium werden, wie das Schwarz Ro. 3, behandelt und mit 3 Theilen des nachstehenden

Blußmittele abgerieben.

Flusmittel: 1 Theil Sand und 3 Theile Bleiglätte werden wie das Flusmittel von Schwarz No. 3 behandelt, und mit & Theil Borar fein zusammengerieben. Den Borar hierzu praparirt man auf folgende Beise: Man füllt einen Schwelztiegel zur Halfte damit und sest ihn in glübende Kohlen, die sich der Borar in eine ichwammige Masse verwandelt, d. h., calcinirt hat. Dann ichüttet man ihn in einen anderen Schwelztiegel über, schwelzt ihn in hestigem Feuer zu einer flar fließenden Masse, gießt letztere in faltes Wasser und stöft und reibt sie nach dem Erfalten möglichst fein.

## Dr. 6. Schwarz.

1 Theil Goldpurpur, 3 Theile Robaltoryd, 3 Theile hammerschlag, 6 Theile calcinirtes Antimonium und 3 Shauplay, 118. Bb. 3. Auft. 7

Rupfersmalte werden behandelt wie Schwarz No. 3, und mit 3 Theilen Fluß bes nachfolgenden Flusmittels verfest.

Flugmittel: 1 Theil Sand nebst 23 Theilen Bleis glatte werben, wie bas Flugmittel von Schwarz Ro. 3, behandelt und mit 5 Theilen bes eben beschriebenen Borax fein abgerieben.

## Mr. 7. Schwarz.

3 Theile Robaltoryd, 3 Theile Rupferoryd, 3 Theile Hammerschlag und 4 Theile Antimonium werben, wie bas Schwarz Ro. 3, No. 5 und No. 6, mit: 3 Theilen bes nachfolgenden Flugmittels behandelt.

Flußmittel: 1 Theil Sand, 2 Theile Bleiglatte und P Theil Borax werben, wie unter Schwarz Ro. 5, ber

banbelt.

#### Mr. 8. Schwarz.

2 Theile schwarzes Rupferoryd werden mit 24 Theiten Flufimittel von Schwarz Ro. 2 auf die dort angegebene Beife behandelt.

## Dr. 9. Schones Blaufdwarg.

Man gewinnt diese Emailfarbe, wenn man einer Borschriften für Schwarz No. 2., No. 4 ober Ro. 8. einen geringen Theil Robaltoryd zusetzt.

## Dr. 10. Gin ins Braunliche fpielenbes Schwarg.

Diefes wird bargestellt, wenn man bei ben eben ermahnten Borschriften einen abnlichen Busat von Manganoryd (Braunftein) anwendet.

## Dr. 11. Mattfdmarg ober Ferne.

Man erhalt diese Fatbe, wenn man 1 Theil Rupferfmalte und 1 Theil nicht bis jum Berlufte feiner Schwärze calcinirtes Spießglang zusammenreibt.

## Rr. 12. Gin anberes Mattichmary.

1 Theil Rupfersmalte und 1 Theil nicht calcinirter Braunstein werden auf die eben ermahnte Beise besbandelt.

### Dr. 13. Gin anberes Mattidmarg.

1 Theil Goldpurpur, 1 Theil Robaltoryd und 1 Theil Braunstein werden gut gepulvert und fein abgetieben.

### Schwarzes Glasmalerpigment.

Bill man ein Glasmalerpigment barftellen, welches bei refleftirtem, wie bei gebrochenem Licht fich fowarz bartftellt, fo giebt es, nach Reboulleau, zwei Berfahrungs-

arten, welche ju biefem 3mede führen:

Man fann einem Flusmittel undurchsichtige Substanzen von schwarzer Farbe zusehen, wie, z. B., Gisensornt, Manganüberornt, Kobaltüberornt und Kupferornt in so beträchtlicher Quantität, daß ihre Berglasung währtend der Zeit des Einbrennens nicht erfolgen fann. Auf diese Beise erhält man ein schwarzes Glasmalerpigment durch Mischung und nimmt, z. B.:

| Manganüb   | ero | thb |   | 1.3 | ٠. | 1 | ,, |
|------------|-----|-----|---|-----|----|---|----|
| Bleiglas   |     |     |   |     |    | 5 | ** |
| Befcmolzer | rar |     | 1 | 1   | ** |   |    |

Rachdem Alles in Fluß gerathen, gießt man ben Inhalt bes Schmelztiegels aus und reibt ihn zufammen mit:

Manganüberoryd . . . . . 1 Theil, Rupferoryd . . . . . . 2 ,

Die Theorie biefes Glasmalerpigmentes laft fic auf folgende Beife barftellen: Durch bas Bufammen= fcmelgen von Gifenoryd, Rupferoryd und Manganoryd mit bem Bleiglaeflußmittel und bem Borar werden bor. fiefelfaure Galge gebildet; Die beiben erftern find grun und bas lettere violettroth. Gind fie nun in angemef. fenem Berhaltniß, fo geben bas Grun und bas Bioletts roth Schwarg. Die nachher gugefesten Drybe vervollftanbigen nur, wie gefagt, Die Undurchfichtigfeit und geben bem Glasmalerpigment eine normale Ausbehnbarfeit. Die Ruglichfeit biefes lettern Umftandes liegt auf ber Sand, wenn man fich ber Einwirfung bes Rupferorpbes und bes Manganorpbes auf die Ausbehnbarfeit erinnert. Bill man bagegen ein Glasmalerpigment barftellen, meldes nur bei gebrochenem Lichte fcmarg erfcbeint, fo vermenge man miteinander nachftebende Bestandtheile, obne fie gu fcmelgen:

Schwarzes Eisenoryb . . . 1 Theil, Der auch roth ober violett ges glühtes Eisenoryd . . . 1 ... Bleiglas oder Flugmittel . . 2 bis 3 Theile.

Wird biefe Farbe angewendet, fo erscheint fie bei burchfallendem Lichte schwarz, nimmt aber bei reflektirtem Lichte einen rothlichen oder angenehmeren, ine Biolette ftechenden und minder harten Ton, als bas Schwarz, an.

## §. 3. Rothe Farben.

.10 .1.

#### Dr. 1. Roth.

1 Theil Eisenoryd wird mit 3 Theilen Flußmittel aus 1 Theil Sand, 1 Theil Bleiglatte \*) und 1 Theil Borarglas \*\*) gut zusammengeschmolzen, bis es, mit einem Glasstächen umgerührt, ganz feine und reine Fäben zieht. Alsbann wird der Schmelztiegel sammt der Maffe ins Waffer geworfen, lettere nach ihrem Erfalten vom Tiegel losgemacht, in einem achainen Mörfer zu Bulver gestoßen und auf einer Glasplatte sein gerieben.

#### Mr. 2. Roth.

1 Theil Braunstein wird mit 8 Theilen Flugmittel aus 1 Duentchen Sand und 3 Quentchen Bleiglatte auf die vorige Weise zusammengeschmolzen und behandelt.

#### Mr. 3. Roth.

1 Theil tupferfreier Eifenvitriol oder basisch schwefelsaures Gifenoryd werden mehr oder weniger start erhipt
und mit 2 — 3 Theilen bes nachfolgenden Flusmittels
zusammengerieben, auf welche Weise man alle Abstusungen
vom bellen Roth bis ins blauliche Violett erhalt.

Flußmittel: 6 Theile weißer ausgewaschener und geglühter Quargiand, 4 — 5 Theile gelbes Bleioryd und 2 — 3 Theile basisch salpetersaures Wismuthoryd werden fein gepulvert, in einer porzellanenen Reibschale innigst gemengt und in einem, zuerft rothglühend gemachten, hessischen bedeckten Tiegel, unter mehrmaligem Umrühren mit einem Stahlstäden, zu dunn fließender

\*\*) Wo Sand, Bleiglatte und Borarglas als Flugmittel angegeben find, wird zwar Sand und Bleiglatte auch, wie eben

<sup>&</sup>quot;) Man merte fich ein für alle Mal, bag, wo Sanb uub Bleiglatte als Flugmittel vortommen, biefe beiben Ingrediengien vor ihrem Busabe zum Pigmente gehörig zerkleinert, gut gemischt, in einem hefisichen Tiegel bei immer ftarterem Feuer geschmolzen, in einen ftablernen Mörser geschüttet, nach bem Erkalten pulverifitt und mit Wasser ausgeschlämmt werben.

Maffe geschmolzen, bie bann in eine Schuffel mit Baffer ausgegoffen, getrodnet, gepulvert und durch ein feines Sieb gebeutelt wird.

## Dr. 4. Gewöhnliches Roth.

1 Theil Eisenvitriol wird bei ftartem Feuer ausgeglubt, in heißem Waffer 4 — 6 Mal geschlammt, getrodnet und auf Glas mit 3 Theilen des nachfolgenden Blummittels fein abgerieben.

Flußmittel: 1 Quentchen Sand und 3 Quent-

chen Bleiglatte.

Um Diefen Gifenfafran, ber außerbem nur eine fluch. tige garte gewährt, beftanbig ju machen, calcinirt man ibn mit feinem meißen Geefalg, indem man letteres in einem bebedten Schmelztiegel halbglübend werben laßt, bann 1 Theil Davon mit 1 Theil Gifenfafran in einem Achatmorfer ober Glasmorfer gut burcheinander reibt, einen Schmelztiegel bamit fullt und 2 Stunden lang in einem junehmenden Feuer erhalt, bis ber Tiegel von allen Seiten mit glubenben Roblen umgeben ift. Die aus bem Beuer genommene und erfaltete Daffe fiost man im Morfer gang fein und fclammt bas Bulver 3 - 4 Dal mit beißem Baffer, indem man es bei jes bem neuen Bafferaufguffe mit einer Gladrobre forgials tig umrührt, um bas Galg rein auszumafchen. Rachbem es fich fo gejest, daß bas Baffer feine rothe Farbe mehr bat, gießt man letteres behutfam ab, maicht erfteres noch einige Dal mit frifdem Baffer und reibt es nach bem Trodnen noch einmal mit 1 Theil bes vorigen Fluß. mittele fur ben Bebranch fein ab. Um noch ficherer gu geben, tann man auch bas Geefalg vorher in Baffer auflofen, filtriren und abbampfen. Endlich bedient man fic beim gangen Berfahren am rathlichften neuer, nach ungebrauchter Schmelztiegel.

angegeben worden, jusammengeschmolzen und gepülbert, bas Borargias aber wird lediglich zu biesem Pulver bingugerieben, nicht aber noch ein mal mit ihm gefchmolzen.

## Dr. 5. Roth.

Gleiche Theile gelbes Eisenord (Eisenocher), gelebes Bleioryd ober Bleiglas, Spiefiglanzglas, Schwefelstupfer und Schwefelsilber werden fein mit Waffer gerieben und auf dem Glase ohne Zusat eines Flusmittels aufgetragen.

## Dr. 6. Roth.

1 Theil kupferhaltiges Silber, z. B., von Scheibemungen, mit 2 Theilen rohem Spießglanz ober Schwefels
antimon geschmolzen, gepulvert und mit gleichviel rothem Eisenorhd ober Colfothar vermengt. Auch dieses Bigment wird ohne Flußmittel und, gleich dem vorigen, in ziemlich dicker Lage aufgetragen, wovon sich die Oberfläche des Glases bei der gehörigen Temperatur des Einbrennens roth färbt. Der Ueberrest der Masse wird nachher mit dem Spatel wieder hinweggenommen.

### Dr. 7. Roth.

1 Theil Gilber, 2 Theile robes Spiegglang und 1 Theil Schwefel werben in guten Fluß gebracht und jum Gebrauch mit 2 Theilen eines Flußmittels, aus 1 Quentschen Sand und 2 Quentchen Bleiglatte bestehend, gemischt.

## Mr. 8. Roth.

Theil Gummi, 1 Theil Bleiglas und 6 Theile bester rother Rothelstein liefern dieses Pigment. Erst wird das Bieiglas auf der Glasplatte höchst sein zerrieden, dann Glätte, Gummi und Eisenoryd zugesest und, nachdem Alles gut gemischt worden, der gepülverte Röthel hinzugethan. Das Ganze wird nun auf das Zarteste zersteben und in einem etwas hohen Glase mit soviel Wasser verden und in einem Edwas hohen Glase mit soviel Wasser vermischt, daß es die Consistenz eines dunnen Sprups erhält, wozu 4 — 5 Ungen Wasser erfordert werden. Man bringties nachher im Sommer in die Sonne, im Winter in die Rase des Studenosens, oder der Ofen-

robre und vermahrt bie Fluffigteit auf bas Sorgfaltigfte por jebem Staub, ohne burch Bededung die Ausbunftung berfelben zu bemmen, mas man am beften burch eine barüber gefturgte Glasglode bewirft, an beren Banbungen fich bie verdampfende Fluffigfeit fammelt und abfließt. So bleibt bas Kluidum 3 Tage lang ruhig fteben, alles Dide legt fich feft auf ben Boben bes Glafes, und Die Kluffigfeit zeigt fich oben am Rande besfelben in burch: fichtigen Ringen, ale eine fcone rothe Farbe. Gie wird nun behutsam abgegoffen und wie guvor fortgefahren, bis burch mehrmaliges Abgießen alle garbe von bem Sape getrennt ift. Dann wird biefe in einem glafernen Karbenichatchen burch Gulfe einer gelinden Barme, am beften in ber Sonne, eingetrodnet und aufbewahrt. In noch fluffigem Buftanbe, bevor fie gang troden geworben, angewendet, zeigt fie fich immer lebhafter und reiner. ale wenn fie einmal vollig ausgetrodnet ift. i In letterem Buftande wird fie wie Gummigutt angewendet, ohne fie porber ju reiben, mas ihr Durchfichtigfeit und Schonbeit benehmen murbe. Recht bereitet und angewendet aber, übertrifft fie fowohl an Durchfichtigfeit, als an Schonheit bas befte Roth ber Alten.

## Dr. 9. Biegelroth.

Diese Farbe wird bargestellt burch 1 Theil Gifensonn und 12 Theile Ochergelb, welches aus 1 Theil basisch schwefelsaurem Eisenoryd und 1 Theil Zinforyd gewonnen und mit 5 Theilen des nachfolgenden Fluße mittels versest wird.

Blufmittel: 1 Theil Sand, 3 Theile Mennige und & Theil gebrannter Borar werben fein gerteben, gemifcht, gefchmolzen, in Baffer ausgeschüttet, getrodnet, gepulvert

und wie bei Roth Ro. 3 behandelt.

## Dr. 10. Bleifdroth.

Diefe Farbe wird auf die Beife bargeftellt, baß man Gifenvitriol und Alaun im grob gepulverten Buftanbe in ber Barme gerfließen lagt, die Erhigung bis jum Ericeinen ber geborigen Farbe ftelgert, ben Rudftand mit heißem Baffer auswafcht und ihm 1 — 2

Theile bes folgenben Blugmittels gufest.

Flusmittel: 6 Theile weißer ausgewaschener und geglühter Quarzsand, 4 Theile gelbes Bleioryd, 1 Theil Borarglas: und 1 Theil Salpeter werden behandelt, wie unter Roth Ro. 3 angegeben worden.

### Dr. 11. Duntelroth.

1 Theil praparirter Blutstein werden mit 3 Theilen Flusmittel aus 1 Quentchen Sand und 2 Quentchen Bleiglatte zusammen pulverisirt und auf einer Glasplatte sein abgerieben.

## Dr. 12. Purpurroth.

Man verfet Goldpurpur, den man in verschiedenen Ruancen barftellen fann, namlich Scharlachroth, Carminroth, Rosenroth, Fleischfarben zc., zum Gebrauche mit 4

Theilen bes folgenden Flugmittels.

Flußmittel: 1 Theil Riefelpulver (reinfter Feuerstein) brei bis vier Mal im Tiegel geglüht, jedesmal in reisnem Wasser abgelöscht, bann in einem Porzellanmörser gepulvert und burch ein seines Sieb geschlagen, 1½ Theil Boraxglas (b. h. gewöhnlicher Borax burch Calcination von feinem Arystallwasser befreit und bann zu Glas geschmolzen) und & Theile Mennige werden zusammengeschmolzen, bann fein gerieben.

Manche Runftler bereiten auch ihr Purpurroth ) auf folgende Weise: 1 Theil dunngeschlagenes Gold lösen fie in Königswaffer auf, schütten die Austösung in ein Glas, verdunnen sie mit 15 Theilen Regenwaffer und geben hinein 1½ Theil reine Zinnspane, die sie in Salzsäure zuvor austösen und erkalten laffen. Beim Zuschütten dieser Austösung wird stets umgerührt. Nachbem die Mischung eine Viertelstunde ruhig gestanden bat, gießt man ½ Theil reinen Harn hinzu und rührt Alles

<sup>\*)</sup> Bergleiche Erfte Abtheilung, §. 19.

wohl burdeinander. Rach etwa 2 Stunden gießt man bas Fluffige von dem Purpur, ber fich nun gesett hat, hinweg, füßt diesen wolltommen aus, bringt ihn, wenn er abgetrochnet ift, auf ein flaches Borzellangefaß, legt ein Stüdchen Bapier darüber und sett die abgewogene Goldaustofung so lange auf glühende Kohlen; bis das Bapier verfohlt ist. Der Purpur wird mit 12. Theilen bes nachfolgenden Flusmittels in Anwendung gebracht.

Rlugmittel: 1 Theil Sand, 2 Theile Bleiglatte und

& Theile Borarglas.

## §. 4. Blane Farben.

#### Mr. 1. Blau.

3 Theile Kobaltorib, beffen Darftellung wir weiter vorn kennen gelernt haben ), werden mit 2 bis 5 Theis len Flüßmittel aus 8 Theilen weißem, ausgewaschenen und geglühten Quarzsand, 4 — 6 Theilen Borarglas, 1 — 2 Theilen Salpeter und 1 Theil weißer Kreibe in ftarkem Feuer 1½ Stunde lang geschmolzen und zum Ges

brauche fein gerieben.

Sollte man bas Robalt nur roh erhalten können und daher gezwungen fein, dasselbe selbst zu rösten, so nimmt man hierzu am besten spanisches ober schwedisches Robalt, welches man badurch prüst, daß man es zuvor in Salpetersäure auflöst, die mit Z Wasser geschwächt ist. Welches nun die schönste Auflösung giebt, das mahle man, lege dasselbe, um es von Arsenif zu besteien, auf Roblen, umgebe es damit von allen Seiten und glübe es, bis das Arsenif in weißen Arystalten, an den Mauern und Steinen umber, angeschossen ist, das Robalt aber eine mehr metallische Gestalt und metallischen Glanz gewonnen hat. Diese Arbeit aber erfordert wegen der Schädlichkeit der Arsenisdampse die größte Borsicht und möchte, wenn die Localität nicht besonders hierzu geeignet ist, am liebsten im Freien vorgenommen werden.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Erfte Abtheilung, §. 114.

## . Mr. 2. Blau.

1 Theil Robaltoryd und 4 Theite Borarglas were ben in ftarfem Feuer 4 Stunden lang geschmolzen. Die Strengfruffigfeit des Robalts erfordert, daß der erhaltene Glassluß für den Gebrauch nochmals mit 2 Theilen des folgenden Flusmittels sein Jusammengerieben werde:

Flüßmittel: 1 Theil Bergfruftall und 1 Theil Bor rarglas werden jufammen gefchmolgen, in Baffer ge-

fouttet, geftoßen und fein gerieben.

#### Dr. 3. Dunfelblau.

Man mengt 4 Theife Königssmalte und 21 Theil Mennige in einem Porzellanmörfer aus Innigste, sett die Mischung in einem glasirten ") Schmelztiegel bem ftarkften Feuer so lange aus, bis man vollsommen flare Glassaben vom schönften Azurblau ziehen fann, holt bann die Masse mit einem Hafen aus dem Tiegel und läßt sie in eine Schüffel falten Wassers fallen. Ist sie getrodnet, so wird sie zum Gebrauche fein gerieben. Das Verhältniß der Mennige richtet sich übrigens nach der wandelbaren Strengstüssigkeit der im Handel vors kommenden Smalte.

#### Mr. 4. Blau.

Man behandelt 1 Theil schwarzes Kobaltornb, 6 Theile weißes gepulvertes Glas, 2 Theile Mennige und 2 Theile Salpeter, wie unter Blau Rr. 3 angegeben worden ift.

## Dr. 5. Blau.

1 Theil Ronigeblau wird mit 3 Theilen Borarglas gufammen geschmolzen, im Morfer gerkleinert und bann

Das Glaftren verbindert bas Durchbringen bleiornbhaltiger Fluffe. Für diesen 3wed spult man ben Tiegel mit Baffer aus, bestreut denselben inwendig mit gepülvertem weißen Glafe, sett ihn, nachdem er troden geworden, behutsam ins Feuer und erhigt ihn, bis die Berglasung sich festgesett hat.

noch mit 2 Theilen Flußmittet von und in berfelben Art, wie unter Blau Rr. 2 angegeben worben, fein absgerieben.

### Dr. 6. Gin belleres Blau.

Gleiche Theile beste Konigesmalte, weißes, in einem blanten stablernen ober Borzellanmörfer fein gepulvertes, sobann gesiebtes Glas und Mennige werben, wie für bas Dunkelblau Rr. 3 angegeben worben, gemischt und geschmolzen.

#### Dr. 7. Blau.

2 Theile Jaffer, 8 Theile weißes, fein gepulvertes Glas, 6 Theile Salpeter und 6 Theile Mennige werden, wie unter Blau Rr. 6 angegeben worden, gemischt, geschmolzen und gerieben.

#### Mr. 8. Blau.

.. Dan lagt geröftetes Robalt in einer, mit 2 Baffer verdunnten Salpeterfaure, zwei bis brei Tage rubig fteben und fest es nur von Beit ju Beit in beife Afche. Bird bie Auflofung nach und nach hell und fcon roth; fo gießt man fie forgfältig, um ja feinen Bobenfas mit überzuschütten, ab; letteren aber begießt man wieberholt mit Baffer und etwas Calpeterfaure, um bie noch etwa barin befindliche rothe garbe vollende berauszuziehen, und icutet bann bie vericbiebenen Auflofungen gufam. men in eine porzellanene Schale. Bu 6 Theilen biefet rothen Auflöfung mifcht man 2 Theile von bem weißeften, auf die obige Urt gereinigten Geefals und gießt, wenn fich letteres aufgeloft, Die Rluffigfeit vom Bobenfat in eine porzellanene Schale ab, Die man in beife Afche fest. So oft fich binnen einigen Stunden bes Abdampfens neuer Bobenfag bilbet, gießt man bie Rluffigfeit forge faltig ab, rubrt aber biefe nachber, befonbere wenn fie anfangt, etwas bid ju werben, fleißig mit einem Glasftabchen um, bie fie fich endlich in ein forniges Gala von ber iconften blauen Karbe vermanbelt. Auch biefes

Sala lagt man 1 ober awei Stunden auf ber beißen Miche, bringt es bann in Die freie Luft, bis es nach einigen Tagen carmoifintoth mirb, worauf man es gurud in bie Afche, mo es wieder blau, und neuerdinge an Die Luft, mo es wieder roth wird, bringt, und biefes Berfahren fo lange wieberholt, bis man bemerft, bag aus erwarmten Salze feine Salveterbampfe mehr auf= fleigen, ober baß eine Brobe bapon, in ein fleines Glas gethan und einige Linien boch mit Baffer übergoffen, nach einer halben Stunde roth geworden ift, ohne bem Baffer ihre Karbe mitzutheilen. Bewahrt fich biefe Drobe. fo fußt man bas Gala forgfaltig aus, trodnet bie nun febr rothe Farbe in einer Porgellanschale über beißer Alde und bringt fie noch einmal in glübende Roblen, mo fie fich in bas iconfte, beständige Blau vermandelt. Ein Theil bavon wird jum Gebrauch mit 24 Theilen bes nachftebenben Rlugmittele verfest.

Flußmittel: 1 Theil Bergfryftall und 1 Theil gut geschmolzenes Borarglas werden zusammen im Morfer zertleinert, geschmolzen, in Baffer ausgeschüttet, in einem ftablernen Mörser zerfleinert und auf der Glas-

tafel gang fein gerieben.

## Blaues Glasmalerpigment.

Das blaue Glasmalerpigment wird mit Robaltsorth gefärbt und gehört, nach Reboulle au, zu ben durch chemische Berbindung gesärbten Glasslüssen. Das Robaltoryd spielt darin, mit Rieselerde und Borsaure verbunden, die Rolle der Base. Dieses Glasmalerpigment gehört auch mit zu denjenigen, die man vor ihrer Berwendung in Fluß bringen muß. Da unter den Oryse den des Robalts das Uebervryd am leichtesten darzustellem ist, so pflegt man dieses dem Flußmittel zuzusegen, denn es ist befannt, daß es sich in hober Sipe in Oryd verwandelt. Diese Beränderung des Zustandes sindet weit rascher und vollständiger unter Einwirfung einer seitenbeständigen Säure statt. Die Gegenwart des Flußs mittels erfüllt letterer Bedingung. Das Kobaltüberoryd

wird in Berührung mit Riefelerde und Borfaure reducirt und verbindet fich im Buftande bee Orndes leicht mit ihnen. Die Reduction und bie Berbindung erfolgen natütlich um fo leichter, je teicher bas Klugmittel an Ries feletbe, ober an Borfaure ift. Benn bagegen bae Blugmittel eine ju große Denge Bafie enthalt; wird bas Robalt, auf welches nun bie Gauren minder ftarf ein: wirfen, nur ichwierig in ben Buftand bes Drudes gurud. geführt, und jur vollftanbigen Berbinbung macht fic bann ein außerft ftarter Siggrad nothig. Und felbft bann wird bie Farbung felten rein fein, fonbern man et. hatt gewöhnlich eine fowarzlichblaue Abftufung. Roch ein anderer Umftant, nämlich ber Mangel an Reinheit, trägt auch bagu bei, Die Auflöfung bes Robalts im Fluß: mittel ju erschweren. Ja, es giebt fogar frubere Berbindungen bes Robalts mit gewiffen Oryden, bie, wenn fie porfommen, ihn gegen Die Birfung Des Rlugmittels dußerft wiberfpenftig nrachen." In biefem Balle nimmt er febr baufig einen gruntichen Ton an. Man fiebt alfo, baß Alles, mas bagu beitragt, Die Bermanblung bes Heber: ornbes in Drub au befampfen, fich ber Berbinbung bes Robalts mit ben Gauren bes Blugmittele miderfest. Sier liegt ber gange Biberftand; benn ift bas Drub einmal erzeugt, fo wird es auch tafc abforbirt, mas fich aus folgenden Bemerfungen ergeben wird.

Manchmal erheischen nothwendige Bedingungen ber Ausbehnung, bag die Berglafung bes Robalts, ber Inbication entgegen, in schon fehr gesättigten Flugmitteln
bewertstelligt werbe. In tolden Fallen lagt fic burch
folgendes Bersahren feine Berbindung auf eine merkmur-

bige Beife erleichtern.

Wenn man bem Kobaltüberoryd im Augenblicke feisner Mengung mit bem Flusmittel eine gewiffe Quantitat Antimonoryd zusest, so bewirkt letteres, vermöge feisner großen Verwandtschaft jum Sauerstoff, die Reduction des Robaltüberoryds rasch und vollständig. Die babei entstehende antimonige Saure schadet der Reinheit der Farbung nicht im Geringsten und nimmt dem Pigs

ment auch nicht auf eine merkliche Beife bie Durchfichtigkeit, fobald man nur nicht zuviel Antimonophd ans mendet. Es ift höchst wahrscheinlich, daß bas Binnopps

bul Diefelbe Wirfung außert.

Eine Bermengung von Zinforyd mit dem Kobaltsüberoryd führt auf eine andere Weise dasselbe Resultat herbet. Das auffallende Streben des Zinforydes, Berbindungen mit dem Kobaltoryde einzugehen, wirft auf das Ueberoryd in demselben Sinne, wie die Kieselerde selbst.

Die Phosphor: und Arfenitsaure begunftigen auch die Austolung bes Robaltorydes im Glasslusse, mag man sie nun isolirt zusehen, oder in Berbindung mit dem Rostalt felbst, nämlich im Zustande phosphorsaurer und arsseniksaurer Salze. Im erstern Kalle wirken sie durch Bermehrung der Säuren; im zweiten Kalle, indem sie das Robalt im Justande des Oxyds enthalten. Man hat alsdann nur nothig, das Flusmittel damit zu mengen.

Bir haben gefagt, baß man bas Robaltuberornb gewöhnlich anwende, um fieselsaures Robalt zu erhalten, welches ben Glasfluß blau farbt. Die Sauptsache diefer Babl beruht barin, bag; wenn man Drud nahme. es in Ueberornd verwandelt fein murbe, noch ehe bie Berbindung bewertstelligt worben, weil es fich in ber Rothglithbige entgundet. Das fohlenfaure Salg wurde basfeibe Refultat liefern. Aber man fann mit Bortheil eine Berbindung von Robaltornd mit Binforpd anwens ben. melde beffer ber Birfung ber Barme wiederftebt. Man erhalt biefe Berbindung, wenn man in einer bin-langlichen Quantitat Baffer einen Theil fcmefelfaures Robalt und 2 Theile fchwefelfaures Bint aufloft. gießt in biefe Lofung eine Auflofung von bafifch toblenfantem Ralt, bis fein Rieberichlag mehr entfteht. " Diefer Rieberichlag wird auf bem Filter gefammelt, gewaschen, getrodnet, und biefe Bufammenfepung ift es, um welche es fich bandelt.

ften farbt, fo bedarf man nur eine febr fleine Quanti

tat, um bem Glasfluffe eine fehr buntle Farbe ju geben. Das blaue Glasmalerpigment hat folgende Bufammenfepung:

Robaltuberoryd einen Theil, ober gintfaures Robatt brei Theile, Flugmittel feche bis neun Theile.

Das Flugmittel, welches jum blauen Glasmalerspigmente angewendet wird, ift eins von den dreien, welche wir unter den Flugmitteln für Glasmalerpigmente der zweiten Klaffe angegeben haben. Dan pulverifirt das Flugmittel und das Dryd miteinander, bringt das Gemenge in einen Schmelztiegel, den man in der Rothgluth erhält, bis der Inhalt in völligen und ruhigen kluß gelangt ift. Das Glasmalerpigment wird alsdann in faltes Wasser gegossen, getrodnet und zerrieben.

Man wendet das Robaltoryd in verschiedenen Berhaltniffen zu ftarfer oder schwächer gefarbten Pigmenten an. Der Geschmad des Kunftlere lagt fich in Diefet hinsicht leicht befriedigen.

### §. 5. Gelbe Farben.

## Mr. 1. Jonquillengelb.

1 Theil Antimonfaure, 2 Theile einer calcinirten Mifchung aus gleichviel Binn und Blei, 1 Theil fohlensfaures Ratron und 24 Theile Flußmittel, aus 1 Theil weißem, ausgewaschenem und geglühetem Quargland, nebft 3 Theilen Mennige werden zusammengeschmolzen.

## Dr. 2. Citronengelb.

2 Theile Sand und 6 Theile Bleiglätte werben gemischt und geschmolzen, die fließende Maffe in einem ftahlernen Morfer gegoffen und fein gepülvert, alebann mit
1 Theil Silberoryd und 4 Theil Spießglanz genau zusammengerieben, bei hestigem Schmelzseuer in einem besfischen Tiegel geschmolzen, in kaltes Waffer ausgegoffen
und fein gerieben.

#### Rr. 3. Belb.

Antimonium disphoreticum (ein Gemenge aus faurem antimonfaurem und antimonigfaurem Rali) wird mit bem gleichen, ja felbst mit bem doppelten Gewicht Mennige gegen 1 Stunde lang in einem Schmelztiegel maßig geglüht und zum Gebrauche mit gleichen Theilen bes nachstehendes Flusmittels verfest.

Flugmittel: 1 Theil weißer ausgewaschener und geglühter Quargfand werben nebft 3 Theilen Mennige jufammengerieben, gut gemengt und, wie unter Roth

Rr. 3 angegeben worben ift, geschmolgen.

#### Dr. 4. ' Belb.

Uranerz wird zerkleinert und geröftet, in Salpeterfaure aufgeloft, die Auflösung filtrirt und das etwa darin vorhandene Blei durch Hinzutröpfeln von Schweselsfaure gefällt. Die klare grune Auflösung wird dann zur Trodne verdunftet und so lange geglüht, die sie in eine gelbe Salzmasse verwandelt ist. 1 Theil des so gewonnenen Praparates wird mit 3 Theilen des nachstehenden Klusmittels abgerieben.

Flugmittel: 4 Theile Mennige und 1 Theil Riefelpulver werden zusammengeschmolzen und gepulvert.

## Dr. 5. Gelb.

Man schneibet 1 Theil seines, bunngeschlagenes Silber in Streisen und pulverisit 1 Theil robes Spießglanz und 1 Theil ganzen Schwesel. Mit beiben letztern Substanzen bebedt man ben Boben eines Schmelztiegels, bringt darauf eine Schicht des dunngeschnittenen Silbers und fährt so fort, bis Alles eingeschichtet ist. Man bringt nun den Schmelztiegel in glühende Kohlen und bedeckt ihn selbst mit einer schwarzen Kohle. Sobald der Schwesel ansängt zu brennen, ist die Masse im Fluß. Sie wird nun in flares Wasser ausgegossen, gestrocknet, mit 3 Theilen dunkelgebranntem Ocher versetz und recht sein gerieben. Das Pigment wird ohne Zusat Schauplas, 118. Bb. 3. Aus.

nes Flusmittels und ohne Gummi einen Defferruden bid auf die umgekehrte Seite des Glafes aufgelegt und nach dem Einbrennen wieder abgeburftet.

#### Dr. 6. Gin belleres Gelb.

Das Berfahren zur Darftellung dieses Pigmentes ift gang so, wie bas vorhergehende, nur fest man nicht 3 Theile, sondern blos 1 Theil Ocher zu. Ja man kann sogar das gelbe Pigment Nr. 5, welches nach einmaligem Einbrennen noch nicht erschöpft ift, noch einmal zu Colorit gebrauchen.

#### Dr. 7. Das fogenannte Runftgelb ber Alten.

Man schmelzt 2 Theile gutes Schweselantimon mit 1 Theil ziemlich kupferfreiem Silber zusammen, rührt die Maffe gut durcheinander und gießt sie in einen stählernen Mörser aus, worin man sie nach dem Erkalten pulvert und in einem verstopsten Gläschen als Schweselsspießglanzsilber ausbewahrt. Bon diesem Schweselsspießglanzsilber ausbewahrt. Bon diesem Schweselsspießglanzsilber nimmt man 1 Theil, reibt es mit Wasser aus einer kupfernen Reibplatte zur möglichsten Jartheit und vermischt es mit 4, 5 bis 7 Theilen gelbem, zweimal geglühtem und im Wasser abgelöschtem Ocher, je nachzem die Farbe heller, oder dunkter aussallen soll. Der Austrag geschieht ganz so, wie bei Gelb Nr. 5 gezeigt worden ist.

#### Dr. 8. Gelb.

Chlorfilber wird mit brei Mal foviel gebranntem eifenhaltigen Thon (gebranntem Lehm aus einem Badtsofen, ben man vorber gepülvert und fein gefiebt hat) mit Waffer zusammengerieben und wie Gelb Rr. 5 aufsgetragen.

## Dr. 9. Gelb.

1 Theil Schwefelfilber, 1 Theil Spiegglangglas und 1 Theil gebrannter Ocher werden auf bas Feinfte gufammengerieben und wie porber behandelt.

#### Dr. 10. Drangegelb.

Reines Silber wird in reiner Salpeterfaure aufgelöß, aledann aus der Auflösung durch ein hineingehangenes blankes Stud Zinn oder Aupferblech getrennt. Die fleinen Blattchen, in benen es fich ausscheidet, werben gesammelt, in warmem Baffer gewaschen und fein gerieben. Ein Theil davon vermischt man mit 1 bis 2 Theilen der rothen Farbe Rr. 8 und trägt es auf.

#### Dr. 11. Gelb.

1 Theil Silberpulver, wie es durch Fällung einer salpetersauren Silberauflösung mittelst eingestellten Kupferblechs erhalten und mit warmem Wasser ansgewaschen worden, wird mit 1 Theil rothem und 1 Theil gelbem Gilenoryd zusammengerieben und wie Gelb Rr. 5 aufgetragen.

## Gelbes Glasmalerpigment.

Die Gladfluffe laffen fich burch eine große Menge von Subftangen gelb farben.

Mittelft bes metallischen Silbers erhalt man eine lebhafte und glanzende Farbung. Das Uranoryd allein, in einem Flusmittel aufgelöft, liefert auch ein schönes Gelb; aber in den meisten Fällen werden diejenigen Oryde, welche man als gelbe Farbstoffe benutt, je zwei und zwei und manchmal sogar in größerer Anzahl mit einander verbunden. So z. B. verbindet man:

Das Bleioxydul mit der Antimonfaure; bas Bleioxydul mit dem Eisenoxyd; bas Zinfoxyd mit dem Eisenoxyd; bas Eisenoxyd mit der Antimonfaure.

Noch andere Busammensetungen liefern auch nutsbare gelbe Bigmente. Dahin gehören z. B. das Chlorfilber, bas chromfaure Blet u. j. w. Jeder biefer Farbftoffe bringt eine eigenthumliche Farbung hervor. Das Silber giebt ein Belb, welches vom Zeifiggelb bis jum Burpurgelb variirt.

Die Drybe bes Bleies und bes Antimone liefern

auch ein Beifiggetb, aber es ift undurchfichtig.

Die Dryde bes Binte und bes Eifens geben ein Dergelb.

Das dromfaure Blei liefert auch einen fehr lebhafe

ten gelben Farbenton ac.

Unter allen Diefen Farbftoffen giebt man bem Chlorfilber, bem zinkfauren Gifen und bem antimonsauren Blei ben Borzug. Die brei Farbennuancen, welche man mit biefen Farbestoffen hervorbringt, find für die Bedurfniffe ber Glasmalerei ausreichend.

#### Silbergelb.

Diefe Farbung bes Glafes erhalt man, nach Res boulleau, ohne Dazwischenfunft eines Flugmittels. Der Karbftoff ift bas metallifche Gilber. Das Berfah: ren befteht barin, biejenigen Stellen bes Glafes, welche man farben will, mit einem Teige ju bebeden, welcher aus Chlorfilber und gebranntem gelben Deter beftebt, Die beibe mit Baffer aufammengerieben werben. bas Glas in ber Muffel bis gur Rothgluth erhipt wor-ben ift, befeitigt man mittelft eines Schabers bie anhangenbe Derfcbicht und findet bann bas Glas gefarbt. Das auf Diefem Wege ju erlangende Belb variirt woin Beifiggelb bis jum Burpurrothgelb. Richt immer ftebt es indeffen in der Billfur bes Runftlers, irgend eine Diefer pericbiebenen Abftufungen ju erhalten, benn manche Glasforte farbt fich auf Diefe Beife nur bellgetb, mabrend eine andere ein intenfiveres Rothgelb angunehmen permag. Das Rothgelb ift man fogar häufig nicht andere gu erlangen im Stande, ale daß man bas Berfahren eine mal ober zweimal wiederholt.

Dasjenige Glas, welches, mit Thon cementirt, am geigneiften ift, fich zu entglafen, und feinen Gehalt an Rali zum Theil ober ganglich fahren lagt, fcheint fich

am beften gu farben.

Thonerbe reichhaltigen Glafer diejenigen find, welche fich durch Silber am besten farben lassen, und gerade diese sind es auch, welche, bemselben Chemiter zusolge, am leichtesten zu entglasen sind. Bei der Entglasung, welche mit Husse eines Cements bewerkstelligt wird, sindet eine Bildung bestimmter Silicate, welche frystallistren, und Ausscheidung eines Theiles der Basen statt. Diesenigen von ihnen, welche flüchtig sind, z. B. die Alfalien, werden steil, und die seuerbeständigen Oryde, z. B. diesenisgen des Eisens und des Mangans, treten in den Zustand des Sesquiorydes.

Dbiges ift ber Fall hinsichtlich ber Ausscheidung eines Theils von Natron, oder Kali, worauf eben die Farbung bes Glases durch das Silber beruht. Wenn das Glas mit Thoncement, welchem Chlorsitber beigemischt ift, überzogen und der Nothglühbige ausgesett wird, so verflüchtigt sich die Chlorverbindung, ihr Dunft satigt das Glas, und bald, indem sie mit dem Kali, welches in Freiheit geseht ift, in Berührung kommt, wird das Silber in den metallischen Zustand zurückgeführt; es entsteht Chlornatron, oder Chlorsali, welches sich verflüchtigt, und das metallische Silber wird auf der Obersläche des Glases fixirt, ja es dringt sogar manchmal ziemlichtief in die Glasmasse ein. Wenn die Duantität des reducirten Silbers klein ist, so ist die Farbe zeissiggelb. It sie größer, so wird das Gelb dunkler und geht in ein mehr oder weniger intensives Roth über.

Lettere Farbung tann man raicher und auf eine gue vertäffigere Beife mit Glas erlangen, welchem man im Augenblide feiner Fabritation eine gewiffe Quantität Chlorfitber jugefest hat. Für biefen 3wed muß bas Glas gut affinirt fein und feinen Ueberschuß von unversbundenem Alfalt enthalten, wodurch das Chlorfilber zu frühzeitig reducirt werden wurde. Man bewirft alsdann die Farbung auf die weiter oben beschriebene Beife.

Daß bas reducirte metallifde Silber bie Farbung. Des Glafes bewirfe, ift burch fehr foluggerechte Berfuche

bargethan worden.

Wenn man Glas nimmt, welchem 200 seines Gewichtes Chlorsilber zugesett worden, es in der Rothglithhite erhipt, und in diesem Zustande einen Strom Wasse
serfloffgas auf seine Oberfläche leitet, so nimmt das Glas
augenblidlich eine intensiv rothe Färbung an, welches
Resultat auch erlangt wird, wenn man auf das Glas
reinen Thon legt. Offenbar ift im erstern Falle die Wirfung des Wafferstoffgases auf das Chlorsilber die Urssache, von welcher die Färbung des Glases abhängt.
Nun besteht die Wirfung des Gases darin, das Silber
in den metallischen Zustand zurückzusühren; denn wenn
man die Quantität des Chlorsilbers vermehrt, so überzzieht sich unter der Einwirfung des Wassersloffgases die
Oberfläche des Glases mit einer Silberschieft, welche metallischen Glanz besigt.

Diefelbe Farbung wird auch, wie gefagt, burch bie Berührung einer Thonschicht herbeigeführt, und wir halten sie von ganz gleicher Natur; indessen hat es nicht ben Anschein, als ob der Thon dieses Resultat durch eine directe Wirfung, nämlich durch Reduction des Chlorssilbers, hervorbringen könne. Wir schreiben diese Wirfung einer der Erscheinungen zu, welche die Entglasung des Glases begleiten, nämlich der Berstüchtigung des

Ralis.

Bis auf ben heutigen Tag hat man das Gelbfarben des Glases dem Silberoryde zugeschrieben; die Erfahrung thut aber auf eine unwiderlegbare Weise dar,
daß diese Wirkung vom metallischen Silber herrühre.
Aus dieser Beobachtung ergiebt sich eine auffallende Analogie zwischen der Farbungsart dieses Metalles und des
Goldes. Die gelbe oder rothe Farbung rührt vom duberft sein zertheiltem Silber, und die purpurrothe Farbung von demselben Zustande des Goldes ber.

Wenn bas Gilber fich im Buftanbe einer folden Bertheilung befindet, um bas Glas farben ju tonnen, fo

beharrt es in demselben nur unter gewissen Bedingungen. In deshalb die gelbe Farbe einmal entwicklt, so muß man vermeiden, das Glas in einen Zustand vorgeschrittener Schmelzung zu versetzen, denn bei der Bewegung und bei den Strömungen, die sich dann in der Glasmasse einstellen, ziehen sich dann die Silbertheilchen in weniger zarte und weniger matte Gruppen zusammen, welche eine neue Färbung, die an die Stelle der ersten tritt, herbeissühren. Das Silber nimmt in dieser geringen Zertheilung eine sehr intensive blaue Farbe an. Daraus erziedt sich nun für die Praxis der Schluß, daß das Silsder das Glas im Momente seiner Fabrisation nur dann zu särben vermag, wenn es in den Zustand angemessener Berdichtung gebracht worden ist, und daß es zum Färben der Glasstüssen unter gewissen Bedingungen der Schmelzbarseit bet einer Hitz, die das Glas muß aushalten tönnen, benutt werden fann.

Noch einige Worte über die Bereitung bes Cements für die gelbe Farbe: Man wendet eisenschüstigen Thon an, der als gelber Ocher hinlanglich befannt ift. Diesete Ehon muß calcinirt werden, denn fonst wurde die auss Glas getragene Cementlage in der Rothglühhitze eine Menge Riffe in Folge der Schwindung befommen, welche die Thonarten in starter Sige ersahren. Diesenigen Theile des Glases, welche diesen Riffen entsprechen, wurden dann keine Farbung erhalten. Deshalb muß der gelbe Ocher wenigstens so ftart erhitzt werden, als man

bas Glas in ber Duffel erhipt.

Die relativen Quantitaten des Chlorfilbers und bes gebrannten Ochers find folgende:

Chlorfilber . . . . 1 Theil. Deter . . . 6-12 ...

Gin größeres Berhaltniß von Chlorfilber wurde ein zu ftartes Unhaften bes Cements am Glafe zur Folge haben. Das Chlorfilber und ber Thon werben forgfalstig auf einer Glasplatte mit hinlanglichem Baffer gestieben, um daraus einen Brei zu machen, ben man mitztelft eines Pinfels in dider Schicht aufe Glas legt.

Man benutt biefes Gelb haufig, um bem Gifenroth mehr Glang und Lebhaftigfeit zu verleihen. In biefem Kalle traat man es auf die Rudfeite ber Malerei.

Das Chlorsilber vermag auch an und für sich bie Glasstüffe gelb zu farben; aber dann theilt es ihnen eine Farbung mit, die ihm eigenthümlich ift, wenn es sich mit ihnen, ohne zersett zu werden, vermischt. Das metalitische Silber ist hier nicht die Ursache der Farbung. Das Chlorsilber muß mit seinem Flußmittel in den Berhältenissen von 1 bis 2 Theilen auf 10 Theile des letzern geschmolzen werden. Berbunden mit einem der Flußmittel der Glasmalerpigmente erster Klasse wird es gemischt mit dem Fleischroth angewendet, um demselben Feuer zu geben. Mit dem Flußmittel des Purpurs vereint, erzeugt es eine carminrothe Rüance, und man braucht davon nur eine sehr kleine Quantität dem Purpur zuzusesen.

Das gelbe Glasmalerpigment, welches bas Chlor- filber liefert, fann übrigens auch ifolirt angewendet

werben.

#### Gilberorangegelb.

Das Gelb, von welchem bier die Rede ift, ift nur eine Ruance des Silbergelb, wovon oben die Rede war, und wird auch auf dieseibe Weise dargestellt, außer, daß man dem Chlorsilber das Schwefelsilber in demselben Bers baltniffe substituirt. Es stellen sich analoge Erscheinungen ein, und das metallische Silber ift immer das Element der Farbung. Man erhalt mit Schwefelsilber das Drangegelb weit sicherer, während dagegen das Chlorsilber mit weit größerem Bortheil für das Hellgelb angewenz det wird, obichon man es nicht immer in der Gewalt hat, eine bestimmte Farbung hervorzurusen.

### Silberroth.

Durch Unwendung von Schwefelfilber erhalt man auch eine rothe Farbung auf eine zuverlaffigere Beife. In diefem Falle nimmt man mit bem Praperate, welches fur bas oben erwähnte Drangegelb angewendet wird,

Daniel Google

eine fleine Modification bor, welche barin besteht, bag man im Augenblide ber Anwendung einige Tropfen Schwefelfaure zusett. Erhalt man beim ersten Auftragen feine rothe Farbe, fo tragt man zum zweiten Male auf.

Das Schwefelfilber giebt weit zwerläffiger, als das Chlorfilber, eine intensive Karbung, benn es zersett fich in der Rothglühhite von selbst und kann also, ohne Beis hulfe der Entglasung, wirksam sein. Lettere ift ihm inz beffen nicht nachtheilig, und sollte sie nur die Sättigung des Glases mit Metalldampfen begünstigen. Der Zusap von Schwefelsaure hat, unseres Erachtens, keinen andern Zweck. Es wird dadurch ohne Zweifel irgend ein schwestelsaures Salz gebildet, welches sich in der Rothglühhite unter Einwirfung der Rieselerde des Thones zersett und die innere Bewegung des Glases veranlaßt, während es seine Oberstäche angreift. Dieses ist der wirkliche Hersgang bei der Entglasung des Glases, die, unserer Uederzeugung zusolge, durch ein Gemenge von Sand und schweselssauren Ralt bewirft wird.

Die Entglasung, welche die Farbung bes Glases durch das Silber begünstigen fann, ift feineswegs eine so tiefe Beränderung, daß sie dem Glase seine ganze Durchsichtigkeit raubt, sondern blos eine geringe Modisiscation, die seinen Dualitäten keinen Eintrag thut. Es verdient indessen bemerkt zu werden, daß ein auf diese Beise rothgefärbtes Glas nicht die Reinheit der Farbe besigt, welche einem mit Kupfer gefärbten Glase eigensthumlich ist. Bei gleichem Farbenton erscheint das mit Silber gefärbte Glas dennoch dunfler.

Das Schwefelfilber wird auf diese Beise bargestellt, baß man reines Silber in einem Schmelztiegel zum Schwefzen bringt, alsdann die Halfte seines Gewichtes Schwefel eineragt. Das Schweselsliber, welches man gewöhnlich in Anwendung bringt wird auf die Beise darzgestellt, daß man 2 Theile Silber und 1 Theil Schwestellnitzung mit einander erbint.

felantimon mit einander erhipt.

#### Dergelb ....

. 16

Das ochergelbe Glasmalerpigment ift einer bon ben burch Mengung gefärbten Glasfluffen. Er erhält feine Karbung burch Zusammensegung von Zinkörnb und Eifenornb. Dieser farbige Glasfluß ist ein zinksaures Eisen, in welchem sich von ben Orpben ein Atom mit einem andern verbunden hat. Man erhält bieses Salz aus einer Mischung von schwefelfaurem Eisenornd und schwesfelsaurem Zink, die man mit Kali, Natron oder den tohlensauren Salzen berfelben fällt.

Man ftellt das schwefelsaure Eisenorph auf die Beise dar, daß man 96 Theile schwefelsaures Eisenorphul in 100 Theilen Wasser auslöst und noch halb so viel Schweselsaure zusett, als das Salz bereits enthält. Die Lösung wird die zum Sieden erhipt, worauf man ihr in kleinen Gaben Salpetersaure zusett, die sich seine salpeterige Saure mehr entbindet. Diese Operation erklätt sich auf solgende Weise: Das schweselsaure Eisenorphul enthält:

Man muß also, um 1 Atom schweselsaures Gisenoryd zu erhalten, 2 Atome schweselsaures Gisenorydul nehmen und 1 Atom Schweselsaure, namlich halb so viel, als das Salz schon enthält, zusezen, außerdem auch noch ein Atom Sauerstoff, welcher durch die Salpeters saure geliesert wird.

Das froftallifirte ichwefelfaure Gifen enthalt 44 bis 45 Procent Waffer, und Die Schwefelfaure Des Sanbels

enthalt nur 81,68 Brocent reiner Saure. Man muß alfo auf 100 Theile frystallistres fcmefelfaures Gifensorbul-18 Theile Schwefelfaure bes Sandels jufegen.

11m bas zinkfaure Eifen so barzustellen, baß in bemifelben ein Atom Oryd mit bem andern sich verbunden bat, muß man abgesondert eine Auflösung von schweselssaurem Eisenoryd und eine andere von schweselsaurem Bink, die am Araometer gleich schwer sind, bereiten, und von jeder, dem Bolumen nach, eine solche Quantitat nehmen, daß das Zinksalz sich zum Eisensalze wie 2 zu 5 vershält; ober man kann auch eine Zinksalzsbung von 10° B. und eine andere des Eisensalzes von 25° B. in gleischem Maße mit einander vermischen. Der Niederschlag, den man alsdann durch Kali, Natron oder ihre kohlenssauren Salze erhält, wird das geeignete Berbältniß der Zusammensegung besitzen; denn das schweselsaure Zink besteht aus:

1 Atom Zinforyd . . . 503,32 1 , Saure . . . . 501,16 1 , schwefelfaures Zinf . 1004,48.

Die Quantitaten bes ichwefelfauren Bints und bes ichwefelfauren Gifens, von welchen Salgen jedes 1 Atom

Dryd enthalt, verhalten fich wie 2 ju 5.

Wenn man die Orpbe durch ein feuerbeständiges Altali fällt, so muß man einen Ueberschuß des Källungsmittels vermeiden, damit sich das Zinkoryd nicht wieder aussche. Man sest indessen von dem Källungsmittel so viel hinzu, die die Scheidung vollständig erfolgt ist. Die ethaltene Zusammensetzung wird auf einem Kilter gestammelt, gewaschen und getrodnet. Endlich calcinirt man sie die zum Rothglühen, um ihren Wassergehalt auszutreiben. Hat man diese zusammengegossenen Aufslösungen von Zink und Eisen mit einem kohlensauren Altali behandelt, so muß man den Niederschlag ebensalls erhitzen, um daraus die Kohlensäure zu vertreiben. Das Calciniren hat übrigens den Zweck, der Verbindung der beiden Oxyde Stadilität zu geben. Wenn es sich darum

banbelt, einen Glasfluß burch demifche Betbinbung ober burch Mengung ju farben, fo geht man immer barauf binaus, bas farbende Dryd im Buftanbe größtmöglicher Bertheilung zu erhalten. 3m erften galle erfolgt: beebatb Die Berbindung leichter, und im zweiten ift bie Mengung inniger. Das Calciniren nun wirft biefer 3n= bication febergett entgegen, benn burch bas Calciniren gieben fich bie Orpbe gufammen. Diefes ift nun auch bei ber Urt von Glasmalerpigment ber Kall, pon der eben bie Rebe ift. Mus Diefem Grunde menbet man mit Bortheil bas Mittel an, welches wir fur bas Rleifd. roth empiblen baben; benn es geftattet nicht nur. ben Bedingungen, welche Die Calcination erheifchen, ju genugen. fonbern auch ben garbeftoff im Buftanbe größt. möglicher Bertheilung ju erhalten. Wir wollen jest vom Bufate bee fcmefelfauren Ralie fprechen.

Man vermischt mit einer concentrirten Auftofung biefes Salzes ben Riederichlag, ber beiden Ornbe bes toblensauren Bints und bes toblensauren Gifens; man bampft bierauf bis zur Trodne ab und calcinirt in bunt-ler Rothgluth Das Gemenge wird alsbann in Waffer erweicht und auf ein Litter gebracht, welches aus ber Auftofung bes schwefelsauren Ratis das zinksaure Eifen abicheibet; man wascht ben Niederschlag sorgfältig und

trodnet ibn fobann.

Dieses ift ber Gang, ben wir bei ber Bereitung bes gintfauren Gifens fur ben vortheilhafteften halten. Es muß nun noch Dieser Farbstoff mit dem Flusmittel verbunden werden, welches ihm jum Behifel dienen foll. Dasjenige Flusmittel, welchem für das Ochergelb ber Borzug zu geben ift, ift Rr. 3 der ersten Klasse. Man mengt in folgenden Berbaltniffen:

Binffaures Gifen . . 1 Theil, Blufmittel . . . 4 ,,

Da biefer Glabfluß zu ben Glasmalerpigmenten gehort, welche burch Mengung gebilbet find, fo barf er vor feiner Anwendung nicht gefchmolzen werben; wit haben indeffen gefunden, daß es von Ruben fei, ihn wenigstens zu fritten, d. h. ihn eine Zeit lang in die duftere Rothgluth zu bringen; alebann reibt man ihn für den Gebrauch. Auf diese Beise wird die Farbe schöner und durchsichtiger. Dieses Versahren muß man hauptsächlich bet berjenigen Art der Malerei anwenden, welche die französischen Glasmaler mit dem Ausbrucke peinture par enlevage bezeichnen.

### "Gelb aus antimonigfaurem Blei.

Der mit antimoufaurem Blei gefarbte Blasfluß gehort in gleiche Rategorie, wie ber vorhergebende, indem er ben Farbftoff blos im Buftanbe ber Mengung enthalt. Dan bereitet ibn auf die Beife, bag man in einem Schmelztiegel 1 Theil Antimonfaure und 3 Theile Mennige fcmelgt, bas Brobuft pulverifirt und mit feinem boppelten Gewichte Rocaille- glußmittel mengt, alebann von Reuem in Bluß bringt. Diefes Glasmalerpigment hat ben Tebler , baß es nicht burchfichtig ift. ift es von Rugen, obicon biefes Bigment gu ben burch Mengung gefarbten gebort, es ju fcmelgen, um ibm bie größtmöglichfte Durchsichtigfeit ju verleiben. Auch muß Die Quantitat bes Flugmittele febr gering fein, benn bas Bleiorno verlaßt, durch bas Klugmittel angezogen, leicht bie antimonige Caure, und lettere giebt bann bem Glas: fluße nur eine matte, undurchfichtige, weiße garbung. Deshalb mahtt man auch in Diefem Ralle Rocaille: Kluße mittel, weil es am meiften gefattigt und folglich am menigften geneigt ift, ben Farbeftoff angugreifen.

- Man fann die Farbenabstufung bes antimonigfaus 'ren Bleies baburch mobificiren, bag man etwas Gifen-

ornb oder ginfigures Gifen gufest.

Bum Berftandniß des Borganges bei biefem Farbens bereitungsproceß erwähnen wir, daß die antimonsauren Salze in ber Rothgluth in antimonigsaure Salze umgewandelt werden. Belb aus antimonigfaurem Gifen.

Das Gelb aus diefer Busammensegung gebort mit ben beiben vorhergehenden berfelben Rlaffe an. Gleich jenen fehlt ihm Durchsichtigfeit, aber es besitzt eine fehr reiche Farbe, so daß man es in vielen Ballen zu gemische ten Tonen, zu grunen und braunen Farbenabstufungen bekommen fann.

Much allein angewendet ift es von großem Rugen.

Das antimonigfaure Gifen erhalt man burch bopvelte Berfegung, indem man namlich fcmefelfaures Gifenornd mit antimonfaurem Rali fallt. Die erlangte Bufammenfegung wird gemafchen, getrodnet und calcinitt. Man fiellt bas antimoniafaure Gifen auch auf Die Weife bar, baß man bie Untimonfaure birect mit bem Gifenorub in bem' Bethaltniffe von 4 ju 1 vermifcht. Diefes lettere Berfahren gestattet, Die relativen Quantitaten ber beiben Bufammenfepungen nach Belieben au parifren. Das antimonigfaure Gifen wird, gleich ben vorhergeben: ben, mit Rocaille - Klußmittel ober mit einem Klußmittel ber erften Rlaffe angewendet. 3m erften Ralle muß bie Mengung in Rluß gebracht werben, wie unter allen Umftanden, wo das Rocaille - Flugmittel jur Unwendung fommt. Im zweiten galle wird fie nur gerieben. Dan braucht 3 Theile Blugmittel auf 1 Theil Karbftoff,

Wir halten es für überflüffig, von den Glasmalers pigmenten zu sprechen, die man mit Sulfe der andern erwähnten gelben Farbstoffe darstellen kann; sie sind wenig studirt und auch übrigens nicht im Gebrauch. Erwähnt sei es indessen in Kurze, daß in der neuesten Zeit, besonders in Deutschland, auch das Uranmetall zur Darstellung eines gelben Glasmalerpigments benuft worden ift. Das Berfahren dabei ist solgendes;

Uranerz wird, zerfleinert und geröstet, in Salpeterfaure aufgeloft, die Auflösung filtrirt und bas darin etwa
vorhandene Blei durch Hinzutröpfeln von Schwefelfaure
gefällt. Die flare grune Auflösung wird dann gur Trodne verdunftet und so lange geglüht, bis sie in eine gelbe Salzmaffe verwandelt ift. Ein Theil des fo gewonnenen Praparates wird mit 3 Theilen eines Flußmittels angerieben, welches aus 4 Theilen Mennige und I Theil Riefelpulver zusammengeschmolzen und gepülvert worden ift.

## §. 6. Grune Farben.

## Mr. 1. Grun.

man durch Auflösen des Rupfers in Salpetersaure und nachberiges Fällen mit tohlensaurem Rali, gehöriges Auswalchen und Trocknen gewonnen, 4 Theile weißes, gepülvertes Glas und 2 Theile Mennige werden in einem Porzellanmörser auf das genaueste vermengt, in einem glasirten Schmelztiegel dem stärksten Schmelzseuer sollange ausgesetz, bis die ausgezogenen Glassäden vollstommen klar erscheinen, dann mit einem Hafen aus dem Tieget gezogen, in Wasser geworfen, getrocknet und gepülvert.

#### Dr. 2. Grun.

4 Theile Aupferoryd, 1 Theil Antimonsaure ober antimonsaures Kali und 6 Theile Flußmittel aus 6 Theilen Sand, 4 Theilen gelbem Bleioryd, 1 Theil Borarglas und 1 Theil Salpeter werden zusammengeschmolzen und fein gerieben.

## 11. 8 R 193 11. 11 Rr. 3. Grun.

1. Theil Rupferniederschlag, ben man erhalt, wenn man blauen Rupfervitriol in seiner achtsachen Menge tochenden Baffers auflost, durch ein hineingestelltes blanstes Stud Eisen das Rupfer aus der Auflösung scheidet und den nach 24 Stunden ausgeschiedenen Riederschlag mit stedendem Waffer wascht und trodnet, dann 4 Theite weißes gepulvertes Glas und 2 Theile Mennige behandelt, wie bei Grun, Nr. 1 angegeben worden ift.

#### Dr. 4. Grun.

- dille

1 Theil Rupferoryd, 10 Theile antimonsaures Rali, mit 30 Theilen Flufmittel, aus 1 Theil Sand und 3 Theilen Mennige zusammengeschmolzen.

#### Dr. 5. Grun.

1 Theil borfaures Rupferoxyd, burch Auflösung bes reinen schwefelsauren Rupfers in Wasser und Fallung mit aufgelöstem borsauren Natron, Aussüßen und Trodenen erhalten, 3 Theile weißes Glaspulver und 1 Theil Mennige, gemischt und behandelt, wie unter Grun Nr. 1 angegeben worden.

#### Dr. 6. Grun.

3 Theile reines Kobaltoryd werden in Salpetersaure aufgeloft und 2 Theile Zinnspane in Salzsaure; beibe Auflösungen werden dann in ein Glas zusammengeschutetet und mit fohlensaurem Kali niedergeschlagen. Der Riederschlag wird auf Löschpapier gesammelt, ausgesüßt, getrocknet, auf einem Porzellanscherben unter die Mussel gebracht und gegen 8 Stunden, unter öfterem Umrühren, bei schafter Feuerung darin erhalten. Nach dem Erfalten versett man 1 Theil dieses Grüns mit 4 Theilen des folgenden Flusmittels.

Blufmittel: 1 Theil Sand, 2 Theile Bleiglatte und

1 Theil Borarglas.

## Rr 7. Grun.

Man reibt gleiche Theile chromfaures Kali und Schwefel zusammen und schmelzt sie in einem bedeckten Tiegel. Sobald die Masse rubig fließt, wird sie ausgegossen und durch fleißiges Abwaschen mit tochendem Wasser von der sich gebildet habenden Schweselleber befreit, worauf das Oryd als schöne grüne Farbe zurückleibt. Diese wird auf einem Filter gesammelt, getrodnet, sein gerieben und 1 Theil davon zum Gebrauche mit 3 Theis len des nachstehenden Flusmittels versett.

Flufimittel: 4 Theile Mennige und 1 Theil Riefelpulver werden zu vollfommen burchfichtigem Glas zusammengeschmolzen und gepulvert.

#### Mr. 8. Grun.

1 Theil reines Chromfali wird mit 3 Theilen feisnem Quarzpulver zusammengerieben, aufgetragen und eingebrannt.

#### Rr. 9. Grun.

1 Theil Braunstein und 2 Theile Robalt - ober Ronigsblau werden zusammengemischt und fein gerieben.

#### Dr. 10. Grun.

2 Theile reines Robaltorph werben mit 1 Theil bes folgenden Flusmittels fein zusammengerieben.

Flugmittel: 1 Quentchen weißer Sand und 1 Quents

den Bleiglatte.

Grun Rr. 9 und 10 bienen ju gruner Farbe.

#### Grunes Glasmalerpigment.

Das grune Glasmalerpigment erhalt feine Karbe gewöhnlich vom Rupferornd, vom Chromornd und vom Eifenoxybul, entweder einzeln, ober mehrere mit einander vereinigt. In Diefem Glasmalerpigmente befinden fich biefe Bufammenfegungen im Buftande ber Berbindung mit bem Klusmittel. Es ift febr fcwierig, Diefes Bigment binfictlich ber Ausbehnungsfabigfeit in Ginflang mit feiner Grundlage, bem Glafe, ju bringen. Rupferopryd, felbft in febr geringer Quantitat, mobificirt biefe Gigenichaft in hohem Grade und Disponirt bas Bigment jum Abichuppen und Ablofen vom Glafe. Chromornd theilt Diefe Gigenschaft nicht in einer fo auffallenden Weife, aber es verlangt ju feiner Auflofung ein febr fcmelgbares Blugmittel. Run ift Diefe Schmelge barteit nur baburch ju erlangen, bag man bem Rluge mittel Substangen gufest, welche bie Ausbehnbarfeit in gleicher Urt, wie bas Rupferoryb, modificiren, und gu Schauplat, 118, Bb. 3. Auft.

biefen Substangen gehört besonders bas borfaure Ratron. Die Farbung, welche bas Gisenoxydul an und fur fich giebt, ift nicht reich genug, weshalb biefes Orydul nie allein angewendet werden fann. In ben meisten Fallen wen-

bet man es in Berbindung mit Rupferoxyd an.

Um einen Glasfluß grun ju farben, muß bas Rupferornd mit einer ober mehreren Gauren bes Klugmittels. verbunden fein, namlich, es muß fich in bem Buftanbe. eines borfauren, fiefelfauren ober borfiefelfauren Salzes Um beften icheint feine Auflofung eine bon befinben. ben Klugmitteln bemirten ju tonnen, welche fur bie Bladmalerpigmente zweiter Rlaffe \*) angewendet ju merben pflegen, nur erhalten biefe Blugmittel vom Rupfer eine Ausbehnbarfeit, welche fich folecht mit berjenigen bes Glafes verträgt. Dan muß beshalb folche Rlusmittel vermeiben, welche reich an Gaure find, und vielmebr folde mablen, Die reich an Bafe, hauptfachlich an Bleis ornd find, obicon fie eine geringere Auflofungefabiafeit. Der Rocaillefluß icheint fich fur biefen 3med am beften ju eignen, und bennoch barf man bemfelben fein großes Berhalenif Rupferoryd aufegen, wenn man nicht Die eben angedeutete Unannehmlichfeit berbeifubren Das grune Glasmalerpigment erhalt beshalb, nach Reboulleau, am zwedmäßigften folgenbe Bufam: menfegung : .

Um biefes Glasmalerpigment nun barzuftellen, tann man ameierlei Berfahrungearten anwenben, und amar:

<sup>\*)</sup> Flugmittel für bie Glasmalerpigmente II. Rlafte. Dr. 1. Nr. 2, Mr. 3. Dr. 4. Riefelerbe 3 Tb. 1 Tb. 3 Tb. 3 Tb. 8 ,, 8 " 6 6 ,, Mennige " 3 ,, 2 ,, Borar 3 Salpeter 1

1) Man fcmelgt in einem Schmelgtiegel die farbenben Oryde mit dem guvor zubereiteten und burch Bufammenreiben mit ihnen verbundenen Alugmittel.

2) Man fcmelzt bie Orpbe mit ben Subftanzen gus fammen, welche zur Bufammensehung bes Flußmittels gehören, worauf man bas Ergebniß gut

mifcht und jufammenreibt.

Es ist nicht einerlei, ob man das eine oder das andere Berfahren befolgt; wir haben vielmehr leterem immer den Vorzug gegeben. Wenn bei diesem Berfahren die Nischung anfängt, rothglühend zu werden, so beginnt das Bleioxyd zu schmelzen und löst das Rupsersoryd aus, während es zu gleicher Zeit die Rieselerde angreist. Diese vorgängige Vereinigung der beiden Oryde beabsichtigt die Zertheilung des Kupsers, um es in diessem Zustande zu bestimmen, sich mit der Rieselerde zu verdinden, sodald es von ihr angegriffen wird. Im ersteren Falle dagegen wird das Rupseroxyd blos von der Rieselerde des Flusmittels angegriffen.

Das oben mitgetheilte Recept zum grunen Glass malerpigment gewährt nur eine wenig intensive Farbung, und begehrt man ein reicheres Grun, so darf man das selbe nicht auf die Weise zu erlangen glauben, daß man blos die Quantität des Rupfers vermehrt, denn wir haben eben den Grund angegeben, weshalb dieses gefährslich sein würde. Um nun ohne Gefahr die gegenseitigen Berhättniffe der farbenden Oryde zu erhöhen, muß man die Zusammensepung des Flusmittels selbst dergestalt modificiren, daß man zu gleicher Zeit das Berhältniß des

Bleioxydes verstärft.

#### Dunfleres Grun.

Riefelerbe . . . 1 Theil. Mennige . . 4—7 ,, Rupferorpb . . 1 ,,

In ben angegebenen Recepten beabsichtigen wir teineswegs, abfolute Berhaltniffe festzustellen; benn es ift uns wohl befannt, bag es Glasforten giebt, welche

eine größere Quantitat Rupferoryd vertragen, ohne bag fich beshalb bie Farbe abschuppt. Wir haben aber unsfern Glasmalerpigmenten eine folde Beschaffenheit zu erstheilen gesucht, die einen beständigen Erfolg versprechen, und beshalb haben wir vielleicht lieber unfere Borsichtsmaßregeln übertrieben, als den Erfolg zweiselhaft zu

machen.

Das Chromoryd gewährt nicht die vortheilhafte Anwendung für die grüne Farbe der Glasmalerstüffe, wie das Aupferoryd; denn man erlangt selten damit eine so reine und flare Färbung. Obschon man es mit sehr schmelzbaren Flusmitteln verbindet, so sehlt ihm doch gewöhnlich die Durchsichtigkeit, und dennoch darf man nicht ohne Gefahr die Quantität der Substanzen vermehren, welche dem Flusmittel noch größere Schmelzbarfeit verleihen.

Man vereinigt bas Chromoxyd mit einem ber Flußmittel für durch Berbindung entstandene Glasmalerpigmente in dem Berhältnisse von 1 Theil Chromoxyd auf 9 Theile Flußmittel, wie wir auch für bas Kupferoxyd angegeben haben, und sind der Meinung, daß es beffer sei, das Chromoxyd mit den Elementen des Flußmittels,

als mit bem Blugmittel felbft ju erhigen.

Ungeachtet beffen, was wir über die Eigenschaften bes Chromoxyduls gesagt haben, darf man es doch nicht bei der Darstellung der Glasmalerpigmente vernachlässigen. Da die Glasmalerei häusig sehr gut einen gewissen Grad der Undurchsichtigkeit verträgt, so fann die Anwendung des Chromoxyduls von Nugen sein, und wenn man es auch nur zur Farbung eines Glasmalerpigmentes durch Mischung benuten sollte. Die grüne, ihm eigensthümliche Farbung, welche es schon besitzt, ehe es noch mit einem Flusmittel verbunden ist, macht es sehr geeignet für diesen Zweck, und es handelt sich hier nur darum, um es im Zustande hinlänglicher Zertheilung zu erhalten.

Es giebt noch andere Substangen, welche man auch ju grunen Glasmalerpigmenten benugen tonnte, nur geben

sie eine undurchsichtige Farbung. Hierher gehören bas ginksaure Robalt, Rinmanns. Grün und bas antimonigsfaure Robalt. Es versteht sich von felbst, daß biese Zussammensehungen vom Flußmittel nicht angegriffen werben und nur Pigmente der ersten Klasse bilden.

In biesem Betreffe wollen wir ein Versahren mittheilen, welches, unseres Erachtens, vielsache Vortheile
zu gewähren scheint. Sobald es sich darum handelt,
das Chromoryd einem bleihaltigen Glasslusse zuzusehen,
so kann man das neutrale chromsaure Blei anwenden,
welches zugleich das Chromoryd und das Bleioryd oder
wenigstens einen Theil des lettern liefert. Wenn man
dieses Salz dis zum Rothglühen erhipt, so verliert es
Sauerstoff und hinterläßt eine Verbindung der beiden
Oryde in folgenden Verhältnissen:

1 Atom Bleiorph . . . 1394,6 1 ,, Chromfaure . . 650,7 1 ,, neutr. chroms. Sals 2045,3.

Und biefes giebt nach bem Calciniren:

1 Atom Bleioxyd . . 1394,6

½ ,, Chromoryd . . 502

" bleifaures Chrom 1896,6.

Ge liegt auf der Hand, daß das auf diese Beise in Verbindung mit Bleioxyd erhaltene Chromoxyd sich in einem Zustande außerster Zertheilung befinden muffe, wodurch seine Berbindung mit den fieselsauren oder bor- fieselsauren Salzen des Flusmittels auf eine merkwürdige Art begünstigt wird. Man fann dieses Glasmalerpig- ment auf solgende Weise zusammensehen:

Riefelerde . . . . . . 2 Theile, Mennige . . . . . 5,5 ,, Gebrannter Borax . . . 3 ,, Gebranntes dromfaures Blei 2 ,,

Diefe Ingredienzien werden gefchmolzen und aus-

Die alten Glasmaler haben häufig bie combinirten Wirfungen von Gelb und Blau angewendet, um eine grüne Karbung zu bekommen. So trugen fie z. B. auf in der Maffe blau gefärbtes Glas einen gelben Farbenston mit Gulfe bes Schwefelfilbers und des Cementirens auf. Diefes Berfahren ift heut zu Tage nicht mehr gebräuchlich.

### S. 7. Biolette Farben.

#### Dr. 1 Biolett.

1 Theil bester, mit gleichen Theilen Salpeter in einem Töpferofen calcinirter Braunstein, 6 Theile weißes Glaspulver und 2 Theile Mennige werden vermischt und im startsten Schmelzseuer, wie befannt, behandelt.

#### Dr. 2. Biolett.

1 Theil calcinirter Braunstein, 1 Theil Zaffer, 10 Theile weißes Glaspulver und 4 Theile Mennige werden behandelt, wie unter Biolett Rr. 1 gezeigt wors ben ift.

#### Dr. 3. Biolett.

Man versett Goldpurpur mit verschiedenen Mengen Chlorsilber, indem man letteres zuvor mit dem zehnsachen Gewichte Flußmittel, aus 3 Theilen weißem ausgewaschenem und geglühtem Quarz, 5 Theilen gebranntem Borax und 1 Theil Mennige geschmolzen, auch den Goldpurpur mit diesem Flußmittel vermengt und das Ganze zusammenreibt.

Man fann auch die Fallung des Goldpurpurs auf folde Weise vornehmen, daß derselbe sogleich in Bermengung mit Chlorsilber sich niederschlägt. Bu diesem Behuse tröpfelt man in eine große Menge Baffer unter Umrühren querft etwas Zinnauflösung, dann ein wenig salpetersaures Silber und gleich darauf die Goldaustösung. Die verhaltnismäßige Menge der drei Austösungen ift

burch Bersuche zu bestimmen. Der Riederschlag wird mit ungefähr gleichviel oder etwas mehr des folgenden Flusmittels verset: 8 Theile Sand, 4 Theile Boraxglas, 1 Theil Salpeter und 1 Theil weiße Kreide, bei handelt, wie unter Roth Rr. 3 gezeigt worden ist.

#### Dr. 4. Biolett.

1 Theil Goldpurpur mit 3 Theilen blauer Farbe aus Robaltoryd oder Ronigesmalte jusammengerieben. Diese Mischung giebt das schönfte Biolett, welches fich nach dem größern oder geringern Busap des Purpurs, und dem helleren oder dunkleren Blau in verschiedenen Abftufungen darftellen laßt.

#### Dr. 5. Biolett.

1 Theil Burpur und 6 Theile bes folgenden fluß: mittels jusammengerieben, geben ein dunfleres Biolett.

Flusmittel: 1 Theil Sand, 2 Theile Bleiglatte und 3 Theil Borarglas.

#### Dr. 6. Biolett.

Man vermengt reinen Goldpurpur gleich nach ber Fällung und bem Auswaschen, ohne ihn vorher zu trocknen, mit ein wenig bes nachstehenden Flußmittels.

Flugmittel: 1 Theil weißer, ausgewaschener und ges glutter Quargfand und 3 Theile Mennige werben beshandelt, wie unter Roth Rr. 3 gezeigt worden ift.

### Biolettes Glasmalerpigment.

Es glebt zweierlei Darstellungsarten violetter Glasmalerpigmente. Die erste besteht darin, daß man einen Farbstoff anwendet, der an und für sich ein Flusmittel
violett zu farben vermag; die zweite stellt aus der Mischung eines blauen Pigmentes mit einem rothen das
gewünschte violette Glasmalerpigment dar. Die Substanzen, welche ohne Beihulfe einer anderen eine violette
Farbung hervorzubringen vermögen, sind der Purpur des
Cassius und das Manganoryd.

Bir haben bereits erlautert, ale von bem rothen Glasmalervigmente Die Rebe mar, unter welchen Umftanben bas ginnfaure Golb eine violette Farbe liefert, und haben bemerft, daß der Burpur bes Caffius jebes. mal, wenn er fich gerfest, ebe ber Glasfluß feine Daffen. theilden mit in feinen Bluß aufnehmen fann, eine violette und felbft eine blaue Farbung hervorbringe, je nachbem bie Beranderung feines Buftanbes mehr ober weniger vollständig ift; und biefes ereignet fich in bem Ralle, von welchem eben bie Rebe ift. Wenn man, ohne ju fcmelgen, 1 Theil Burpur bes Caffius mit 9 Theilen eines ber flugmittel burch Berbindung mifcht, fo erhalt man ein violett gefarbtes Glasmalerpigment. Diefes Ergebniß ift Die Folge von zwei gleichzeitig wir. fenden Urfachen, namlich bem Dangel ber Schmelgbarfeit bes Glasmalerpigmentes und bem ju großen Reich. thum an Bleiorpd. Sollte die auf die eben bezeichnete Beife erhaltene violette Farbe nicht beutlich genug aus. gesprochen fein, fo lagt fie fich auf bie Beife noch beffer entwideln, bag man bem glugmittel bes erften Abichnittes noch ein wenig vom Flugmittel Rr. 1 aufest.

Das Manganoryd giebt auch eine außerft intenfive violette Barbung, aber es verleiht auch, wie schon ans berwärts bemerkt worden, ben Glasmalerpigmenten eine außerordentliche Geneigtheit, riffig zu werden und sich abzuschuppen. Diese üble Eigenschaft befämpft man ins bessen leicht, wenn man feiner Zusammensegung eine

große Quantitat Mennige aufest.

Auf folgende Beife ift die Bufammenfenung gu be-

Riefelctbe . . . . 1 Theil. Mennige . . . 6-8 " Manganüberoxyb . . . 1

Wird bas Manganüberoryd in Berührung mit Bleioryd erhipt, fo tritt es rafch Sauerstoff ab und verwanbelt fich leicht in Oryd.

Diefes Glasmalerpigment unterscheibet fich von ben andern Bigmenten burch eine merkwürdige Eigens

thumlichkeit, namlich dadurch, daß es nur unter ber Bes dingung angewendet werden kann, daß man es im Augens blide des Malens nicht mit einer Flüssigseit anmacht, welche in Folge des Einbrennens in seiner Masse eine tohlige Substanz zurudläßt. Dieses wird um so besser einleuchten, wenn man sich der Anwendung des Mangansüberorydes zum Weißmachen des Glases erinnert, indem es demfelben nämlich den Kohlenstoff entzieht, welcher seine Klarheit trüben würde. In diesem Falle greist der Kohlenstoff das Mangan an, entzieht ihm einen Theil seines Sauerstoffes und verwandelt es in farbloses Orydul, während er selbst im Zustande von Kohlens sauer frei wird.

Diefes nun wurde auch hier ber Fall fein, wenn das Bigment im Augenblide feines Fluffes Kohle entshalten wurde, die vom Behitel herrührt, mit welchem man es vor bem Einbrennen aufs Glas aufgetragen hat. Deshalb schlagen wir für diefen Zweck statt des Gummisoder Zuderwaffers und ber verdidten Terpentineffenz, die man gewöhnlich anwendet, eine Auslösung von bor-

faurem Natron vor.

Bas das Biolett anlangt, welches durch eine Miichung von Blau und Roth erlangt wird, fo ftellt man es mit gewöhnlichem blauen Robaltglas und Burpur des Caffius dar, in Berhältniffen, welche der Kunftler nach

Billfür variirt.

Es giebt noch eine violette Farbe, welche man burch rothes Eisenoryd, bas eine Zeit lang in ber Weißgluhs hise erhalten wird, barstellt; nur ift sie fast ganz uns burchsichtig und bringt auf bem Glase nur eine Art uns burchsichtiges und glanzloses Liolettgrau hervor. Das Glasmalerpigment, welches man auf diese Weise erhalt, ist jedoch von großem Ruben für die Glasmalerei und wird auf folgende Weise bargestellt:

Biolettes Eisenoryd . . 1 Theil, Klusmittel . . . . 3 ,,

Bum Flugmittel nimmt man Rr. 3 ber Glasmaler: pigmente erfter Rlaffe.

## §. 8. Branne Farbe.

#### Mr. 1 Braun.

1 Theil Braunstein und 8 Theile Flufmittel, aus 1 Quentchen Sand und 3 Quentchen Bleiglatte, wers ben gut zusammengeschmolzen, pulverifirt und fein gerrieben.

### Dr. 2. Gepia : Braun.

1 Theil Braunstein, & Theil Blau Rr. 8 und 8 Theile bes vorigen Flugmittels, auf gleiche Beife be- handelt.

## Mr. 3. Gelbbraun.

7 Theile Goldgelb Rr. 5, 1 Theil Antimonium und 3 Theile Blugmittel, aus 1 Theil Sand, 2 Theilen Blei und & Theil Borar, werden gufammengeschmolzen, pulverifirt und fein abgerieben.

#### Dr. 4. Braun.

Rothes Eifenornt, burch Sallen aus reinem ichmefelfaurem Gifen, vermittelft fohlenfauren Ralis und nachherigen Glubens, bis gur lebhaft rothen Farbe, bereitet und mit folgendem Flugmittel behandelt.

Flufmittel: Gleiche Theile Bleiglas mit bem Drbb und etwas Gummiwaffer, auf einer Glasplatte fein ab-

gerieben.

## Mr. 5. Braun.

2 Theile Eisenoryd, 3 Theile Braunftein und 3 Theile Goldgelb Rr. 5 werden zusammengeschmolzen, in Baffer ausgegoffen und nach dem Erfalten mit 3 Theilen des folgenden Flusmittels versett.

Flugmittel: 1 Theil Sand, 2 Theile Bleiglatte und

4 Theil Borarglas.

#### Dr. 6. Braun.

Rothes Eisenoryd (Blutftein, Rothel, naturlicher Gisenroft) mit Braunftein und einem fleinen Antheil von Schwefelspießglanzfilber, ober von irgend einem Silbers vryd thun dieselben Dienfte, wenn fie so behandelt wers ben, wie unter Braun Rr. 4 gezeigt worden ift.

#### Dr. 7. Braun.

Der, bei Bereitung ber rothen Farbe Rr. 8, gurudbleibende Sat, ber ohne weitere Behandlung aufgetragen werden fann, liefert ebenfalls eine braune Farbe.

#### Mr. 8. Braun.

7 Theile Goldgelb von Gelb Rr. 5 mit 1 Theil Braunstein zusammengerieben, ohne die Ingredienzien zu schmelzen, ober mit Flußmittel zu versepen, giebt ebenfalls eine braune Farbe.

## Braunes Glasmalerpigment.

Das Braun ift eine unbestimmte Farbe, welche sich, je nach ben Erforderniffen der Kunft und dem Geschmade bes Kunftlers, durch eine Menge Mittel darstellen laßt. Wir wollen die hauptsächlichsten braunen Farben naher angeben.

Das zinkfaure Eisen, welches 1 Atom und 2 Atom Eisen enthält, giebt ein Gelbbraun von häufiger Anwendung. Man stellt es auf dieselbe Weise dar, wie das Ochergelb, außer daß man die Quantität des Eisensalzzes verdoppelt. Für die Zusammensegung, von welcher hier die Rede ift, muß sich das Zinksalz zu dem Eisenssalze wie 2 zu 10 verhalten. Das hier geeignete Flußmittel ift dasselbe, wie sure Ochergelb und wird auch in denselben Verhaltniffen angewendet.

Das ginffaure Gifen, fogenanntes Ochergelb, ente weber mit rothem Gifenornd, ober mit gebrannter Sienaerde gemifcht, giebt ein Rothbraun, beffen Farben-

abftufung mit ben Berhaltniffen variirt.

Dasfelbe ginffaure Gifen (Ochergelb) bilbet mit gebrannter Umbra ein weit buftereres Dunfelsbraun, als bas vorhergehende, und welches fich vom

Roth entfernt.

Das Gifenoryd, gehörig zubereitet, liefert fcon allein ein Braun von febr nuglicher Unwendung. Dan ftellt. es auf bem naffen Wege in folgender Beife bar: Dan behandelt eine Auflofung von fcmefelfaurem Gifenoryd mit einem alfalifchen ober fohlenfaurem Dryd (mit Rali, Ratron, Ammoniaf ober ben fohlenfauren Galgen berfelben); ber erhaltene Rieberfchlag ift ein Drydhybrat ober ein Dan fammelt ibn auf einem Ritter, foblenfaures Gala. mafcht und trodnet ihn und erhipt ihn fobann bis gum Rothgluben, um baraus bas Baffer ober bie Roblens faure ju vertreiben. Rach biefer Bubereitung bietet bas Gifenoryd eine braune Farbe bar, beren Schattirung man auf die Beife varitren fann, bag man fie mehr ober weniger erhipt. Diefes Gifenoryd hat feine Mehn= lichfeit mit bemienigen, welches man auf bem trodenen Bege erhalt, obidon bas Calciniren in ihm einen mehr ober weniger beutlichen rothen Farbenton entwidelt.

Die gebrannte Umbra giebt, vermifcht mit einem

Blugmittel, auch ein braunes Glasmalerpigment.

Gine Mischung von Manganüberoxyd und Eifenoxyd kann ebenfalls zu einem braunen Glasmalerpigment
von einiger Brauchbarkeit benutt werden. — Um alle
diese Glasmalerpigmente darzustellen, braucht man blos
zu wissen, daß jeder der von uns erwähnten braunen
Farbstoffe mit seinem dreisachen Gewichte Flusmittel
Rr. 3 der Glasmalerpigmente erster Klasse vereinigt
werden musse.

Es braucht feine vorhergehende Schmelzung ftatts zufinden. Die Farbstoffe werden blos aufs Innigste mit den Flusmitteln durch Zusammenreibung vermischt. Die braunen Pigmente sind alles Glasmalerpigmente erster Rlaffe und besigen alle eine große Undurchsichtigkeit, aber vermöge dieser Eigenschaft sind sie gerade für den Gesbrauch, den man von ihnen macht, taualich.

# Drittes Kapitel.

### Bon den Berfagen für farbige Glafer.

Die Darstellung ber in ber Masse gefärbten Glafer ift, streng genommen, kein Gegenstand der Glasmalerei, sondern eigentlich der Glasmacherfunst. Da indessen bergleichen Glafer von den Glasmalern hausig verbraucht werden, so wollen wir hier in Kurze die Bersate für die verschiedenen farbigen Glaser mittheilen. Es gilt bei ihnen die allgemeine Regel, daß, wenn man die Intenssität der Farbe vermehren oder vermindern will, man eine kleine Duantität des farbenden Metallorydes zus segen, oder abnehmen muffe.

## S. 1. Berfat für bas rofenroth gefarbte Zafelglas.

|                                | ٠ | • :- | 50 Theile |  |
|--------------------------------|---|------|-----------|--|
| Bereinigte Pottafche           | • | •    | 25 ,,     |  |
| Un der Luft zerfallener Ralt . | ٠ | •    | 4 ,,      |  |
| Mit Binn gefällter Goldpurpur  | ٠ | •    | 3 ,,      |  |
| Managnoryd                     |   |      | 2         |  |

Diefer Berfat wird gefrittet, und man giebt bie fatbenden Oryde, besonders den Goldpurpur, erft in den Gladhafen, wenn die andern Substanzen im Flusse sind, weil sonft mahrend der Frittung das Gold reducirt wers ben tonnte, wodurch ber gange Zweck verfehlt sein wurde.

## §. 2. Berfat für gelbes Tafelglas.

| Beißer Sand                         | • | 50 | Theile. |
|-------------------------------------|---|----|---------|
| Gereinigte Bottasche                | • | 25 | 17      |
| Un ber Luft zerfallener Ralf        | • | 4  | "       |
| Antimongelb, durch Bleioryd gefärbt | • | 3  | - "     |

## §. 3. Berfat für blaues Tafelglas.

| Beißer Sanb             |      |   |    | 1. |    | Theile. |
|-------------------------|------|---|----|----|----|---------|
| Pottasche               |      |   | •  | •  | 25 | **      |
| Un ber Luft gerfallener | Rail | • | •  | •  | 3  | "       |
| Robaltoryd oder Zaffer  | • .  |   | ,. | •  | 2  | 12      |

## S. 4. Berfat für griines Tafelglas.

| Beißer Sand             |      |   |   |   | 50 | Theile |
|-------------------------|------|---|---|---|----|--------|
| Gereinigte Pottafche .  |      | • | • | • | 25 | "      |
| Un ber Luft gerfallener | Ralf | • | • | • | 5  | **     |
| Belbes Antimonoryd .    |      |   |   |   | 2  | 11     |
| Robaltornd ober Baffer  |      | • | • | • | 1  | . 11   |

## §. 5. Gin anderer Berfat für grünes Tafelglas.

| Beißer Sand             |  | • | • | 50 | Theile |
|-------------------------|--|---|---|----|--------|
| Gereinigtes Rali        |  |   |   | 25 | "      |
| Un ber Luft gerfallener |  |   | • | 4  | . 11   |
| Bring Chromorth         |  |   |   | 1  |        |

Je nachdem man bas Berbalfniß bes Chromorybs vermehrt ober vermindert, hat man es in feiner Gewalt, auch bie Karbenabstufung ju verandern.

## S. 6. Berfat für violettes Tafelglas

| Beißer Sat   | ıb          |     |   | • |   |   | 50 | Theile. |
|--------------|-------------|-----|---|---|---|---|----|---------|
| Gereinigte I | Bottasche . |     |   | ٠ |   |   | 25 | 11 th   |
| Un ber Luft  | gerfallener | Ral | ŧ |   | • |   | 4  | ii · ·  |
| Manganoryt   |             |     | • | • | • | 2 | _5 | or half |

Man fann auch jum Biolett ben violetten Goldpurpur anwenden, ben man aus ber Auflosung bes Golbes mittelft Binn im Ueberschusse fallt. Dieses Biolett ift weit schöner, als das mittelft Manganoryd bargestellte.

|   | §. 7. Berfat ju opaleseirenbem La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | felglas.         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | Weißer Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|   | Gereinigte Bottafche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 "             |
|   | Un ber Luft zerfallener Ralf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 ,,             |
|   | Silberoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,18 ,,          |
|   | Phosphorsaurer Ralf oder gebrannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|   | Knochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 ,,             |
|   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|   | S. 8. Berfat gu weißem, undurchfichtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t Tafelglas.     |
|   | Weißer Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 Theile.       |
|   | Bereinigte Bottafche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 ,,            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 ,,             |
|   | Zinnoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 ,,            |
|   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|   | §. 9. Berfat für fcmarges Tafcle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | las.             |
|   | Sanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 Theile        |
|   | Pottafche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 ,,            |
|   | Ralf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 ,,             |
|   | Robaltoryd ober Zaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 ,, .           |
|   | Manganoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 ,,             |
|   | Schwarzes Gifenoryb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 ,,             |
| ŀ | Schwarzes Rupferoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 "              |
| ľ | Das opalescirende Glas lagt fich i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | überall ba mit   |
|   | Rugen anwenden, mo bas einfallende Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nnenlicht, ober  |
|   | auch bas refleftirte Licht ben Arbeitern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nachtheilig ift. |
|   | Diefes ift, g. B., ber Fall in ben Bertfta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tten ber Golb.   |
|   | arbeiter, ber Jumeliere ac., in ben Urbeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | immern obrige    |
|   | feitlicher Behorben, in ben Banfzimmern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | welche ju ebe-   |
|   | ner Erbe liegen ic., wo man fich oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | genothigt fieht, |
|   | matt gefchliffene Gladicheiben anzumenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ebenfo läßt      |
|   | fich biefes Glas mit großem Bortheil gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schirmen für     |
|   | allerlei Lampen benugen, indem ohnedieß b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | as Mattichleis.  |
|   | fen concaver ober converer Oberflachen fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ine Schwieria.   |
|   | feiten bat und Die Bagre vertheuert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \                |
|   | A service of the serv |                  |

Außer bem bereits mitgetheilten Berfat fur opalescirentes Glas, theilen wir hier noch einen mit, welcher frn. Baftenaire: Daubenart ftets ein febr gutes Refultat gewährt hat.

## S. 10. Berfat für opalescirenbes Glas.

| Beißer San   | b     |      | • 1  |     | • •  | ••  |    | •    |    | 10  | Theile. |
|--------------|-------|------|------|-----|------|-----|----|------|----|-----|---------|
| Bereinigte G | Sob   | a    |      |     |      |     |    |      | •  | 45  |         |
| In ber Luft  | . ger | fal  | lene | r J | Rall | 1   |    |      |    | 16  |         |
| Calcine *).  | der   | w    | eiße | (3  | Blac | bro | de | 1    |    | 50  | "       |
| Subrochloria | ure   | 8. ( | Silb | er  |      |     |    |      |    | 1   | "       |
| Phosphorfau  | rer   | 5    | talf | ·a  | us   | 6   | фö | pfer | n= | 4 3 | 1. 4    |
| fnochen .    |       |      |      |     |      | •   |    |      | 1  | . 6 | "       |
| Arfeniforph  |       |      |      |     |      |     |    |      |    | . 3 |         |

Berühmt find bie von Kunfel im 17ten Jahr: hundert gesertigten Rubinglaser, mittelft Gold gefarbt, die er in seiner Glashütte auf der Pfaueninsel bei Bots dam, bann in Zechlin bereitete. Zest werden schöne Glaser der Art auf den böhmischen, auch schlesischen Glassbütten am Isarkamm, zu sehr wohlseilen Breisen geliefert. Die Farbung des Glases geschieht nicht mit hinzugesestem Goldpurpur, sondern dadurch, daß dem Glasssaße Goldauflösung und Zinnoryd in einem schieslichen Berhaltniffe zugefügt werden.

Die Runft, Glas roth zu farben, war fcon ben Alten bekannt, und fr. Rlaproth hat gezeigt, daß fie dazu das Rupferoxydul gebraucht haben. Auch fr. Dr. F. Engelhardt ift überzeugt, daß die meisten alten rothen Glafer nur mit diesem Oryde gefarbt worz ben find. Dieß war auch ber einzige hierzu gebrauchte Farbestoff das ganze Mittelalter hindurch; wenigstens hat Dr. Engelhardt bei vielfältigen chemischen Unaslyfen ber verschiedenartigsten Stude noch keinen anderen

entbeden fonnen.

<sup>\*)</sup> Gin calcinirtes Gemenge bon Blet . und Binnornb, gewöhnlich in bem Berhaltniffe von 100 Blei auf 25 Binn.

Allein ba bie Farbe, welche bas Rupferorybul bem Glafe giebt, so intensiv ift, baß Scheiben von ber ges wöhnlichen Starke ganz schwarzbraun und faum burchschimmernd sein wurden, so mußte ein Bersahren ersuns ben werden, durch welches jener Nachtheil gehoben wird. Dieses bestand nur barin, daß man das weiße Glas mit einer außerst dunnen Lage von rothem Glas übers zog (Uebersangglas); nur auf biese Weise fonnte bie schone Farbe und bie Durchsichtigseit mit einander versbunden werden.

Seit Kunkel's Zeit wurde auch das Golboryh oft als Farbestoff bei Berfertigung des rothen Glases angewandt. Das Goldoryd giebt in der That ein schönes Roth, mit welchem das Glas, unbeschadet der Durchssichtigkeit, durch und durch gefärbt werden kann, und es wird daher mit Bortheil bei Berfertigung von Gefäßen und ähnlichen Gegenständen gebraucht werden können. Allein dieser Gebrauch wird des hohen Preises und versichiedener Schwierigkeiten wegen immer beschränkt bleisben. — Zugleich erhält man auch mit Goldoryd nie den schönen Purpur oder das Feuerroth der alten Kirchensfenster; die so gesärbten Gläser schimmern immer in Carmoisin oder Rosa hinüber, und können hieran auch schon bei dem ersten Blid erkannt werden.

Bas aber bas Aupferoxydul betrifft, so kann man sich durch ein leichtes und einsaches Mittel überzeugen, daß damit Glas roth gefärbt werden kann. Menn man nämlich eine ganz dunn geschlagene Kupfersolie (falsches Goldblatt) vermittelst Boraxwasser auf eine Glasscheibe heftet, darauf eine zweite Scheibe legt, oder mit etwas Rohlenstaub bestreut und dann eindrennt, so hinterläßt die Rupfersolie deutliche rothe Fleden auf dem Glase. Auch stimmen die neuern Chemiter darin überein, daß Kupferoxydul das Glas roth särdt. — Damit das Kupferroth särdt, ist seine Umbildung in den oxydulirten Zustand unumgänglich nothwendig. Aus diesem Grunde kann es auch nur geblasen, nicht aber wie andere Farschauplas, 118. Bb. 3. Aus.

ben in ber Glasmalerei, als Schmelz aufgetragen werben, ba bei bem Einschmelzen ober Umschnielzen bas gepulverte Glas ins Blaugrune übergebt.

Wenn bie Alten noch roben Weinftein, Rugeober andere bergleichen besorybirende Rorper beimifchten sifo gefcah bieß allein ber erhaltenen rothen Rarbe megen. Dagu fann auch Gifenorybul angewendet werben, befonbere wenn man eine ine Gelbliche giebenbe feuerothe Karbe erhalten will. Um beften aber wendet man Binnorybul an, um bas Rupfer im orybulirten Buftanbe ju erhalten. - Die Birfung bee Binnorybuld ift nicht fo fluchtig, ale bie ber vegetabilifden Stoffe, beren Ginwirfung naturlich mit ihrem Berbrennen aufhort, und bei welchem man leicht einem boppelten gehler ausgesett ift; benn find fie noch nicht binlanglich verbrannt, fo mirb bas Glas nicht lauter und bie Karbe nicht hell; und ift fie gerathen, fo muß man fie aufe Schnellfte verarbeiten, weil fie aufterft leicht verschwindet. Diefem Allen aber ift man bei Unwendung bes Binnorybule nicht ausgefest. Bahrend ber gangen Arbeit blieb fete bie rothe Rarbe gleich fcon, und Engelhardt war nie im Falle; beeorbbirende Korper nachautragen. Auch hat er in allen alten Glafern, welche er unterfucte, ftete Binnoryb angetroffen, und zwar mar biefes Drub meiftene in einet arobern Menge vorhanden, ale bas Rupferorybut felbft.

Da nun die durch das Anpferorydul ertheitte Farbe fo intensiv ift, um allein verarbeitet werden zu fonnen; und die durchgefarbte Scheibe undurchsichtig und dunkelbraun erscheinen wurde, und man, damit die durchsichtige rothe Farbe zum Borschein somme, sie unendlich dunn ausblasen mußte, so kann man haltbare rothe Scheiben nur dadurch machen, daß man eine weiße Scheibe, mit einer ganz dunnen Schicht rothen Glases überzieht. Eine solche Scheibe von Uebersangsglas hat außerdem den Bortheit, daß man stellenweise die rothe Schicht abschleifen und so weiße Zeichnungen oder, vermittelst des Ausschwelzens von andern Farben, bunte Zeichnungen erhals

ten tann. — Daß biefes auch gang bas Berfahren ber Alten war, zeigen uns alle Scheiben bes Mittelalters.

Um das lleberfangglas zu verfertigen, muß der Are beiter zwei Tiegel haben, in dem einen das rothe, in dem andern das weiße Glas; er taucht seine Pseise zu erft in die rothe Masse, so daß ein Knopf sich davon anhängt, dann nimmt er über dieses Roth eine geborige Menge weißes Glas. Der hiervon ausgeblasene Chlinkinder wird ein schönes rothes llebersangsglas darstellen. Damit sich die rothe Lage gut mit der weißen Scheibe verbinde und beim Erfalten sich nicht von derselben abslöse, wie dieß dem Dr. Engelhardt bei seinen allers ersten Bersuchen geschah, ist es nothwendig, daß der Glassat des weißen zu überfangenden Glases, wo nicht derselbe, doch dem rothen Glassape analog sei; am besten aber macht man die rothe Masse um etwas Beniges leichtstüssiger, als die weiße. — Auch darf der Glassap für das rothe Glass keine oxydirenden Stosse enthalten.

Rachdem Dr. Engelhardt sich hiervon auf der Glashüte versichert, laßt er zwischen die großen Tiegel für das Roth einen kleinen Tiegel beisesen; in denselben bringt et zu dem gewöhnlichen Glassabe, wenn er mensnigehaltend ist, auf 5 Pfund desselben: 4 Loth Kupfersorydul und 4 Loth Zinnoxydul. — Ist er nicht mensnigehaltend, so niumt er auf 2 Pfund Salz, den der Glassab enthält, 3 Loth Kupferoxydul und 3 Loth Zinnoxydul. Sest man das Kupferoxydul nicht unmittetbar dem Glassabe bei, sondern bringt es später in denselben, wenn er lauter zu werden ansängt, so muß man eine

weit geringere Dofie Rupfer nehmen.

Bum Scharlach: ober Feuerroth nimmt er auf 25 Pfund Glassat & Bib. Zinnorpoul und 1½ koth feinsgeriebenes Eifenorydul; diese werden gleich ansangs mit eingefest. — Ift das Glas lauter geworden, so fügt man ihm 1½ koth Rupseroryd zu und bringt das Ganze gut untereinander. Ueberhaupt muß man alle Borsicht anwenden, um Blasen und Körner zu vermeiben, weiche

10.

fich außerft leicht bilben; fo auch bafur forgen , baß bie weiße und rothe Daffe gleichzeitig gar fet, um miteinander verarbeitet merben ju fonnen. - Daß bas Belingen einer iconen Scheibe febr viel von bem Arbeiter abbange, erfieht man leicht aus obigen Angaben, benn ber leberfang bleibt immer bider an ber Munbung ber Pfeife, ale am entgegengefesten Ende bee Blastolbens, Die Scheibe wird baber ftete an einer Seite bunfler, als an ber andern, und nur bie Mitte ift gleichformig; an bem einen Ende wird ber Ueberfang manchmal fo bunn, bag er verschwindet und ine Beige übergebt. Dr. Engelhardt befitt mehre alte Scheiben, mo biefes llebergeben aus bem Dunteln ins Bellere auf bas Trefflichfte ju gewiffen Effetten benutt ift, unter Unberm bei bem Atlasgewande einer Jubith. Indeffen fann ber Arbeiter burch einige lebung balb bie Fertigfeit, ziemlich gleichformige Scheiben hervorzubringen, erlangen, und er hofft, bieß Resultat auf einer Gladbutte, mit welcher er ju biefem 3mede in nabere Berbindung getreten ift, in furger Beit ju erhalten.

Gin bleihaltiger Glasfat fcheint bas Rothe leichter ju behalten, ale jeder andere; boch fagt Berr Engel= hardt, baß feine Erfahrungen bieruber nicht binlang. lich find, um ale entscheibend gelten ju tonnen. burch Ueberorybation bes Rupfere bie rothe Karbe perfcmunben, fo nimmt bas Glas meiftens eine bouteillen. grune garbe an; ber Bufat eines besorpbirten Rorpers, wie Rohlenftaub, rober Beinftein, Ruß und bergl., ruft aber bald bie rothe Karbe wieder hervor. - Rober Beinftein, oder Roble find zu biefem 3mede vorzugieben, ba man biefelben leichter rein erhalt, ale Rug und bergt. Sat man folde besornbirenbe Rorper jugefest, fo muß man fich burch bie allgu bunfle und unreine Karbe ber obern Lagen bes rothen Glastiegels nicht irre machen laf. fen, weil bie untern Lagen meiftens bennoch gang fcon und von ber hellften Tinte find. Schoner ift aber boch immer bas Roth, wobei man feines fpatern Bufapes bebarf, und man muß biefen baburch vermeiben, foviel man immer fann; daß man fucht, ben rothen Glassatz gleich zu verarbeiten, sowie er lauter ift.

# Viertes Kapitel.

Bon der Muffel jum Ginbrennen der Glasmalerei\*).

Die Muffel, wenn man nicht bergleichen von Gußeisen ober Graphitmasse hat, kann man sich allenthalben aus gebrannter Töpferwaare fertigen, und ihre Größe nach dem jeweiligen Bedürfnisse einrichten lassen. In letterem Falle muß sie, um feuerbeständiger zu sein, aus einer Mischung von 2 Theilen Thon und 1 Theil feinem Sand, und zwar in einer länglich vieredigen Form, ans nahmsweise 12 Joll lang, 10 Joll breit, 5 Joll hoch, und natürlich groß genug sein, um die umfangreichste der einzubrennenden Scheiben ausnehmen zu können, ohne daß deren Ränder mit den Wänden der Muffel in Bestührung kommen. In der Mitte einer ihrer kurzen Seizten hat sie eine 5 Joll lange und 3 Linien weite Destsung zum Ausziehen der Proben und schließt mit einem Deckel von derselben Masse mit zwei runden Löchern von beiläusig 1½ Joll Durchmesser, die in etwa 2½ Joll lange Röhren nach oben auslausen.

Run baue man einen vieredigen Dfen, beffen innes rer Raum 4 Boll langer und ebensoviel breiter ift, als

bie Duffel, die er aufnehmen foll.

Man legt ju biefem Baue lebiglich Badfteine aufs einander, jedoch fo, daß die bem Arbeiter jugefehrte Band

<sup>\*)</sup> Rach M. A. Stegers, Dr. Dingler's polytechnisches Journal, Bb. 75, S. 218.

eine vom Boben an 3 Boll hohe und 12. Boll breite Deffnung jur Direttion ber fpateren Feuerung enthalt. Sat biefes Biered von übereinander gelegten Badfteinen Die Bohe von 4 Boll auf jeder Geite erreicht, fo bilbet man burch ein Baar eiferne Stangen, Die auf feinen Bangenfeiten aufgelegt werben, einen vollig borigontalen Auf Diefen fest man die Duffel fo, baß fie Die Brobeoffnung bem Arbeiter gufebrt. Rachdem man hierauf die gemalten Glafer in Die Duffel eingelegt, baut man die Bandungen bed Dfene hoher und gu einer folchen Sohe auf, daß fie die 21 Boll hohen Rohren Des Dedels um 1 Boll überragen, wobei jedoch die vordere, bem Arbeiter zugefehrte Band wieder eine, mit ber Deffnung für die Brobe in ber Duffel correspondirende, 34 Boll breite und 2 Boll hobe Deffnung behalten muß. Beibe. Deffnungen ber vorbern Dienwand muffen perfoliegbar fein, und gwar die untere, Die bes geuerherbes, mittelft eines mit Thon ausgefüllten Stopfele von Gifenblech, die obere, ber Brobenoffnung ber Duffel entfpres denbe, mit einem Steine. Jeder Diefer Stopfel muß genau paffen und bie Dide ber Wandungen haben.

Das Eintragen ber gemalten und einzubrennenben Glafer geschieht folgender Urt. Dan besprengt vor Ale lem gut gebrannten Ralf mit etwas Baffer und trodnet ibn, wenn er hierauf gerfallen, über bem Reuer wieber gehörig aus. Dit biefem Bulver bebedt man, inbem man es burch ein grobes Baarfieb ichlagt, ben Boben ber Duffel bis jur Dide eines Bolles, ebnet Diefe Unterlage forgfaltig, weil fich fonft Die eingetragenen Scheiben im Brande frummgiehen fonnten, und legt Diefe nebeneinander, jedoch fo barauf, daß fie meder unter fich, noch mit ben Banben ber Duffel in Berührung fommen. Dann fiebt man wieder eine bunne Lage Ralf barüber, legt eine zweite Reife gemalter Glafer ein und fahrt fo fort, bis man an die Mitte ber Muffel und awar an die Deffnung jum Ausziehen ber Farbenproben gelangt, melde in 6 bis 7 Boll langen und 1 Boll brei. ten, mit Muftern von ben einzubrennenben Sarben befrichenen Glasstreifchen besteht. Diese werben, wie die gemalten Glaser, auf eine Schicht Ralt, und eben damit überstreut, jedoch fo eingelegt, daß sie mit einem Ende bis in die Mitte ber Muffel reichen, mit dem gandern aber einen halben Boll lang aus ber Probenöffnung berefelben hervorragen, um sie mit der Zange anfassen und

berausgieben gu fonnen.

Sierauf fahrt man mit bem Eintragen ber übrigen Glafer und bem Rallaufftreuen fort, bis Alles, wie oben befchrieben, eingelegt ober die Muffel voll ift. hat man nur eine Scheibe einzubrennen, so füllt man die Muffel, ftatt mit gemalten, mit gewöhnlichen Glasscheiben und ben betreffenden Rallschichten und trägt die eigentlich zu schmelzende Tafel in eine der mittlern Lagen der Muffel ein. hierauf bedt man die Muffel zu.

In die beiden Röhren des Deffels ftellt man 5 bis 6 Boll lange und 1 Boll breite Streifchen von der nams lichen Glassorte der Arbeit (Die Bachter genannt) fents recht und in der Art ein, daß fie mit dem unteren Theile in der zunächst unter dem Decel befindlichen Kalkschicht der Muffel stehen, mit dem obern aber ungefähr 2 Boll

aus ber Robre bervorragen.

Hierauf und nachdem man die Probenöffnung der vordern Dfenwand mit ihrem Stöpfel verschlossen, unternimmt man die Feuerung, indem man glühende Kohlen über den Herd des Ofens streut und alle Zwischenraume zwischen seinen Wänden und der Muffel mit Holzschlen, darunter immer einige brennende, bis zur Höhe der Muffel, ja noch über diese hinweg, jedoch so, daß die Wächter daraus hervorragen, anfüllt, welche dann bald in vollen Brand gerathen werden. Dann legt man oben quer über die Ofenwande eiserne Stangen und auf diese Dachziegel, welche den Ofen die auf ein in der Mitte besindliches Loch von nicht ganz 1 Fuß Durchmesser besden sollen.

Ge ift hier zu bemerten, bag man gur größern Sicherheit bes Gelingens neue, ober einige Zeit nicht benutte Muffeln por bem Gebrauch ausglubt, indem man fie auf die eben beschriebene Beise, gerabe als ob fie Schmelgglafer enthielten, einem Brande, bis jum Grade bes Beißglühens aussett, und fie bann nach Sinwegnahme bes Feuers im Dfen von selbst fich abfühlen last. Erft, wenn sie völlig erfaltet, fann man fich ihrer jum eigentlichen Gebrauche bedienen.

Bei ber nun folgenden Feuerung, jum Behufe bes Ginbrennens, ift befonders barauf ju feben, bag fich bie Gluth auf allen Seiten gleichmäßig entwidele; ebenfo muß, burch fortwährenbes Gintragen von Roblen, ber

Brand in gleicher Starfe erhalten werben.

Glüht die Muffel bunkelroth, biegen sich die Bachter und zeigen sich die Farben auf den Probestreischen, die man herausgezogen und zur langsamen Abkühlung auf den Dedel des Dfens gelegt, volltommen eingeschmolzen und schön, was Alles um die sechste oder stebente Stunde des Brandes zu geschehen pflegt, so holt man das Feuer zur Herdöffnung des Dsens beraus, fo schnell zwar, wie möglich, aber doch mit Borsicht, um nicht an der Muffel zu rütteln, oder gar sie umzustoßen, verstopst und lutirt die Herd. und Probeöffnungen, sowie das Dedelloch des Dsens, und überläßt ihn der allmäligen Abkühlung, die in 24 bis 36 Stunden vollendet ist.

Die herausgeholten Rohlen lofcht man, um fie wieber gebrauchen ju fonnen, in einem Sopfe mittelft Baf-

fer aus.

Rach ber Abfühlung nimmt man bie Glafer aus ber Duffel, reinigt fie mittelft einer Burfle und lauwar-

men Baffere und trodnet fie forgfaltig ab.

Sollten fie eines fernern Malens und somit eines zweiten Brandes bedürfen, so muffen bießmal die Pigemente mit einer größern Menge Flusmittel versest und eine geringere Site zum Einbrennen angewendet werben, um dem Zerstießen zc. der zuerst aufgemalten Theile vorzubeugen.

Es ift fonach jebe gewöhnliche Ruche als volltommen brauchbares Schmelzgewölbe und jeber gemeine Gerb nebft einigen Badfleinen, Ziegeln und eifernen Stangen

jur Conftruction eines bem 3mede gang entsprechenben Ofens genügend. Die übrigen benöthigten Bertzeuge bestehen in einer Muffel, einer eifernen Rohlenschausel, besgleichen Feuerzange und Jange jum Ausziehen ber Broben, und endlich einem Topfe jum Abdampfen ber Rohlen.

Befdreibung bes Trockenfdrantes, in welchem die gemalten Glafer getrocknet zu werden pflegen.

Der Trodenschrank Fig. 10 ift aus gebrannten Badsteinen aufgeführt und jum Boben besselben eine gußeiserne Platte genommen. Diese gußeiserne Platte liegt über ber heizung, burch welche ber nöthige Barmegrad im innern Raume bes Trodenschrankes hergestellt wird. Der innere Raum ist transversal in kleineren Abständen über einander mit im Rahmen gesaßten Drahtgeslechten versehen, welche eine freie Circulation der Lust im Innern gestatten. An der Borderseite des Trodenschrankes ist eine Thur eingebracht, die verschlossen wird, sobald die zu trodinenden Gegenstände eingelegt sind. Die heizung gleicht berjenigen eines gewöhnlichen Ofens, den man mit Holz oder Steinkohlen heizt.

Befchreibung der Muffel zum Ginbrennen der Glas.
malerei nach Reboulleau.

Der Muffelofen Fig. 12 besteht aus vier Banben, aus Backleinen ausgeführt, die einen Raum einschließen, welcher wieder in brei Theile unterabgetheilt ift. Der obere Raum A enthält die Muffel, welche an der Borberseite offen ift, um das Glas ein- und austragen zu tönnen. Diese Deffnung muß, nachdem die Muffel gesfüllt ift, vermauert werden. Der mittere Raum B enthält den Feuerherd, der untere Raum C den Aschenfall, er besteht aus einzelnen gegoffenen Stäben, damit Reparaturen leichter vorgenommen werden fonnen. Man legt biese Stäbe blos nebeneinander. Zwei oder drei Bogen

B überfpannen ben Reuerherb in transverfaler Richtung und find in gleichweiten Abftanden von einander angebracht: fie bienen jum Tragen ber Duffel. Gin Gemolbe aus gebranntem Thon F bat mehrere Locher fur ben Austritt ber Rlamme und ber Brobufte ber Berbreit Die Dluffel G hat an ihrem porberen Theile eine weite Deffnung jum Gin : und Austragen bes Glafee und noch eine andere freierunde von geringer Dimenfion unter bem Gewolbe fur ben Austritt ber Gafe. welche fich im Innern ber Duffel entwideln. Die Thur, welche bie große Deffnung perichließt, ift gewöhnlich in ber Mitte mit einer Urt von Canal verfeben, burch welchen man bie Brobeglafer, ober bass Bprometer in bie Muffel beingt. Dit Gulfe bes Lettern ift man im Stande, Die Temperatur gut übermachen. Beffer ift es, noch zwei bergleichen Deffnungen in ber Duffel angu-

Big. 11, ber Dien von Born bargeftellt. Fig. 13,

Die Duffel, ifolirt bargeftellt.

## Anordnung ber gemalten Glafer in ber Duffel.

Da bie aufgetragenen Karben in Rlug tommen follen, fo burfen Die Glastafeln nicht in unmittelbare Berührung mit einander eine auf die andere gelagert werben, indem fie fonft nothwendig an einander baden. Deebalb lagert man iebe pon ber anbern ifolirt, und gwar mit Sulfe von irbenen, feuerbeftanbigen Blatten (in Kranfreich mit Lavaplatten aus ber Auperane). ober folden aus Gugetien, Die eine borizontale und parallele Lage befommen, bergeftalt, bag amifchen ihnen immer ein fleiner Raum bleibt, wie Rig. 14 geigt. Gie merben von einander baburch entfernt gehalten, bag man fleine Barallelepipeba aus gebranntem Thon in Die vier Gden legt. Auch legt man bie Blatten auf eiferne Querftabe, von benen für jebe Blatte zwei angewendet werben bie an bem einen und bem anbern Enbe ber Dluffel in einer Art von Babnftangen eingelagert find; bas erftere Mittel

bat indeffen ben Boraug. Bepor bas Glas in bie Duf. fel eingelegt wird muffen bie Erageplatten mit einer Schicht fpanifcher, mit Baffer angemachter Rreibe überwenn werden, damit bas Glas, wenn es fich vielleicht in ber Sige erweichen follte, nicht an ber Derflache ber Blatten anhaite. Diefer Unftrich ber Platten muß forgfaltig gettednet werben bevor man bie Glastafeln bergestalt auf diefelben neben einander legt, baß fie einander nicht berühren; auchmuß an jeder Cde ber Blatten ein freier Raum für die fleinen Stugen übrig bleiben, beren wir bereite Ermahnung gethan baben. Rachbem bie Duffel gefullt ift, wird fie hermetifch verschloffen, indem man die Thur Derfelben mit feuerbefrandigem Thone verftreicht und Die Borberfeite bes Diene mit Baditeinen vermauert. Go verschloffen, fann bas Glas erhipt werben, ohne bag die Karben weber ber Wirfung ber Rlammen, noch ben Dampfen bes Serbes ausgefest finb.

Der Dien muß mit Solg geheigt werben, inbem fein anderes Brennmaterial Diefes erfegen fann, menia. ftene fur Diejenige Gattung bee Dfene, von welcher bier die Rebe ift, weil namlich bie Beigung ber Duffel meniger burch Ausftrablung bes Berbes, ale burch ben Contact ber Rlamme bewirft wird. Man muß beshalb foldem Solze ben Borgug geben, welches eine lange unb . belle Flamme giebt, wie g. B. bem Solge ber Espe, ber Birte, ber Bappel, welches übrigens fo vollftanbig wie möglich gubor ausgetrodnet fein muß. Das Feuer muß langfam geführt werden, bamit die Duffel benfelben Grad ber Temperatur in allen ihren Theilen erlangen tonne. : Dan muß beshalb bem Barmeftoffe ju feiner Fortpflanzung Beit laffen. Wollte man andere verfahren, fo murbe bas ben Banbungen ber Duffet naber liegende Glas bereits einen Grad ber Site erfahren baben; burd welchen nicht allein bie Bigmente veranbert werben, fonbern fogar bas Glas felbft in Bluß gelangen fann, mabrend bie in ber Mitte ber Muffel gelagerten Glastafeln allein ben angemeffenen Grad ber Temperatur

erlangen. Um blefem unangenehmen Greigniffe ficher gu entgeben, muß man auf folgende Beife verfahren:

Rachbem man von Born herein das Feuer in massigem Grade unterhalten hat, muß man es, fobald die eigentliche Muffel lebhaft rothglühend geworden ist, unterdrücken. Die Wärme pflanzt sich im Innern fort, und die Ruffel wird endlich düster rothglühend. Man schürt nun das Feuer, und sobald die Ruffel abermals lebhaft rothglühend geworden ist, mäßigt man es von Neuem. So sährt man sort, die der Mittelpunkt der Muffel die gewünsichte Temperatur hat. Bei diesem Versahren fann der Fall niemals eintreten, daß der außere Theil der Ruffel bereits eine zu hohe Temperatur erlangt habe, ehe der innere Theil derselben auf eine angemessene Weise erhift ist.

Die Temperatur, welche man zu erreichen beabsichtigt, ist gewöhnlich eine mäßige Kirschrothglühhite. Man prüft sie auf diese Weise, daß man in die verschiedenen Deffnungen der Muffel schaut. Aber diese Beobachtungen sind leicht dem Irrthume unterworsen, weil man sich nicht immer unter denselben Bedingungen des Lichtes besindet. Ift z. B. der Raum, in welchem der Brennosen befindlich, start erhellt, so scheint die rothglühende Muffel weit dunkler zu sein. Bei geringer Erhellung erscheint das Roth weit intensiver, so daß die Ersahrung eines Tages für den solgenden häusig täuschend ist. Deshalb muß man Borhänge vor die Fenster machen, um sur diese Prüfung immer ein ziemlich gleichsormiges Licht zu haben.

Man beursheilt auch nach bemalten Glasproben, welche in die Deffnungen der Muffel gelegt werden, ben Temperaturgrad der Ruffel; aber dergleichen Proben sind nicht schlußgerecht, indem sie nur eine locale Temperatur anzeigen. Ein Bersuch, welchen man in einem Steile der Muffel angestellt hat, verrath nichts über den Justand der andern Theile. Will man übrigens von diesem Mittel Gebrauch machen, so muß man sich danach richten, immer unter der erforderlichen Temperatur zu

bleiben, und bas Reuer unterbruden, ebe noch bas Brobes glas vollftanbig bis ju bem Buntte bes geborigen Kluffee gelangt ift; benn man fann mit Bewißheit barauf rechnen, baß Die Temperatur im Mittelpuntte bober fteigen werbe, uud baß fie icon bober in ber Rabe ber Bandungen ift. Fur Berfuce biefer Gattung wenbet man gewöhnlich ben Carmin an. Die Beranberungen ber Rarbung, welche er in bem Dage erfahrt, ale er hoher erhipt wird, machen ihn fur biefen 3med gang besondere geeignet. Benig gebrannt, befitt er eine fcmugig violette Karbe; fobann gebt er jum reinen Carminroth über; und wenn man ihn endlich ju ftart erhipt, wird er bei reflectirtem Lichte gelb und bei gebrochenem Lichte violett, b. h. auf einem undurchfichtigen Rorper, 3: B. auf einem Stud Borgellan wird er gelb, bagegen auf einem Stud Blas bei burchfallenbem Lichte violett

erfcheinen.

Endlich tann man auch die Temperatur mittelft fpecieller Inftrumente prufen , Die eigens erfonnen morben find, um mit ihnen die Gluth ber Defen ju meffen. Dahin geboren bas Byrometer von Bebgwood und basjenige von Brongniart. Das erfte grunbet fich auf Die Eigenschaft Des Thones, im Berhaltniffe aur Temperatur, welcher er ausgesett wird, fich jufammenaugieben. Es besteht aus einer fupfernen Blatte, auf welcher zwei, ober brei Lincale (fiebe gig. 15), ebenfalls aus Rupfer befestigt find. 3wifden biefe ichiebt man einen am geuer getrodneten Regel, welcher bem Sitgrabe, ber bestimmt werben, foll, ausgefest worben. mehr fein Bolumen abgenommen bat, befto bober mar ber Siggrad. Das Inftrument enthalt 240 Abtheilungen. Die O entfpricht 580,550 C.; jeder Grad betragt 72,220 C. Diefes Byrometer ift nun geeignet gur Def. fung febr bober Temperaturen, bagegen nicht gut in bem portiegenben Kalle anzumenben, in welchem ihm bas nachfolgenbe vorgezogen ju werben verbient. Diefes lete tere grundet fich auf bie Ausbehnbarfeit ber Detalle, in ber Barme und beftebt in einem Apparate aus gebrann:

tem Iben, A, B fig. 16, ber feiner ganzen gange nach, nur nicht am Ende B, mit einem Falze verfeben ift. Eine Metallstäden und ein anderes aus gebranntem Thon liegen in diesem Falze, so daß sie sich mit iben Endpuntten berühren. Das Ende Arift mit einem Jifferplatte: D versehen, in bessen Mittelpuntte sich eine Zeiger bewegt, dessen eines Ende mit dem irdenen Städer im Kalze in Berührung steht.

30 fr die Duffel bringt man benjenigen Theil bes Inftrumentes; welcher bas Detallftabden enthalt, fo baß letteres gang in ber Duffel fich befindet. Benn es fic nun burch bie Barme ausbebnt; fo muß es, ba es am Ende bed galges antiegt, bas irbene Stabden bormarte ichieben; legteres theilt nun wieberum ben Inpule bem Beiger mit, ber bann auf bem Bifferplatte bie bewiefte Ausbehnung anzeigt. Das metallne Ctabden muß aus einem Metalle gefertigt fein, beffen Schmelgpunft weit uber ber Temperatur liegt, Die jum Ginbrennen ber Da. leret erforberlich ift; ja es macht fich fogar nothwendig, baß es fic nicht einmal bei biefem Barmegrabe gut febr erweiche. Das Gifen und bas Gilber fonnen biergube nutt werben, aber gewöhnlich giebt man bem Gilber ben Borgug, weil es fich weniger orybirt: Buifcht man ein noch ichwerer ichmelgbares Detall, fo fonnte man qu biefem Stabden Blatin nehmen.

Um einen guten Gebrauch von diesem Instrumente zu machen, muß man sich desselben unter folgenden Bedingungen bedienen: die Thür der Muffel muß mit zwei Deffnungen versehen sein, von denen eine unten, die andere in der Mitte, oder vietmehr gegen das obere Drittel ihrer Höhe, Fig. 13, angebracht sein muß. Ein Byrometer steht für jede Deffnung in Bereitschaft. Wenn das untere die Dunkelvothglüblige anzeigt, so mäßigt man das Feuer und schürt es sodann stärker, wenns die hipe tieser eingedrungen ist. Wan benimmt sich übershaupt, so wie weiter oben angegeben worden ist, bis das obere Byrometer eine angemessen Temperatur anzeigt.



. in Bent man au feuern beginnt, ift es von Belang. einen ichwachen Luftzug burch Die Duffel berguftellen, um raich bie Gafe ju entbinden, Die in berfelben burch bie Berbindung ber bet ber Malerei angewendeten fixtrenben Gubftaugen mit benen, welche aus bem Berbe fommen und burch bie Banbungen ber Muffet bringen, fich. bilbengen gur biefen Bwed lagt man feine ber vorbern Deffnungen, wie auch bas loch bes obern Theiles balb Dan fest außerbem auf letteres eine Dfenrobre von einigen Decimetern gange, welche, wenn fie erwarmt worben, Die Luft aus dem Innern der Duffel giebt und ihre auffteigende Bewegung beforbert. Rur im Unfange bes Beigens bringen bie ichablichften außern Gafe in gro. Berer Quantitat ein. Wenn Die Muffel erft rothglubend ift find fie auswendig vollständiger vernichtet. Bafe üben immer auf Die Dalerei einen nachtheiligen Ginfluß aus, vor welchem man fie fougen muß.

Richt minder nuglich ift es, Die Luftftromung ju ergeugen, bon welcher eben die Rebe war, um einen unangenehmen Bufall ju vermeiben, ber ohne biefe Borficht baufig eintritt, namtich bas Riffigmerben ber Dales Diefes ertiart fich nun auf folgende Beife: Anfang bee Beigene bringt mandmal burch bas loch im Bewolbe ber Duffel eine große Quantitat Rauch. Das Glas ift noch falt, mabrend Die Banbe ber Muffel icon marm find; es verdichtet baber ben Bafferdunft bes Rauches, ber fich in fleinen Tropfchen auf feine Dberflache fest. Menn bas Glas nun ebenfalls beiß ju merben anfangt, fo gerath bas barauf figenbe Baffer ins Sieden, ehe es in Dampfe verwandelt wird, und greift endlich bie Malerei an, mit welcher es in Berührung Die Folge bavon ift: eine Art eigenthumlicher ftebt. Bertluftung, berjenigen abnitch, welche Der Firnig erfahrt, wenn er auf ein noch frifches Delgemalbe aufges tragen wird. Dan vermindert bie Möglichfeiten biefes Bufalle, menn man vom Unfange bes Beigens eine Lufts ftromung erzeugt; aber biefelbe barf nicht fo ftart fein, um Erfaltung und folglich Berbrechen ber Gegenftande. bie er trifft, ju bewirfen. Sonft fcheint er feine nach.

theiligen Folgen ju haben.

Eine andere Duelle der Feuchtigkeit findet fich auch im Thon, mit welchem die Muffelthur verftrichen wird. Deshalb pflegt man die Muffel ein Benig mit ihrem Inhalte vor dem Berftreichen zu beizen und den Ofen zu schließen. Da die Muffel schon beiß ift, wenn man den Thon aufträgt, so fann der Inhalt berfelben nicht mehr so leicht Wasserbampse verdichten.

## Somelgofen, Fig. 17, gur Darftellung ber Glasmalerei.

e Mauerwerf aus gebrannten Badfteinen.

f Gerd, beffen innere Banbungen mit feuerbeftanbigen Bacfteinen, fo wie auch mit einer Schicht feuerbeständigen Thones überfleibet find.

g ber Roft.

k ber Afchenfall.

1 Dufe, aus welcher ber Bind eines Blafebalges

in bas Afchenloch geführt wirb.

m Roft, mit mehreren Löchern burchbohrt, um ben Bind bes Geblafes auf eine gleichmäßige Beife im Innern bes Ofens zu vertheilen. Bum Geblafe biefes Dfens nimmt man einen guten Schmiebeblafebalg.

Dfens nimmt man einen guten Schmiedeblasebalg. Bet ber Darftellung ber Glasmalerpigmente wird biefer Dfen bem gewöhnlichen Bindosen vorgezogen, weil er eine febr bobe Temperatur zu erzeugen vermag und

baburch bie Operation febr abfurgt.

## Berechnung der Glasmalerpigmente nach dem Atomengewichte, nach Reboulleau.

Seitbem es bargethan ift, bas bie verschiebenen Glassorten aus mehreren fieselsauren Salzen in bestimmten Berhältniffen, wahrscheinlich im Zustande ber Berbindung untereinander, zusammengesett find, mußte bas atomistische Studium berselben Glasmalerpigmente eben badurch ein größeres Interesse erlangen. Bill man sich

Digitzedby C

außerbem surchtbaren Untersuchungen in ber Runft, bie Glasmalerpigmente zusammenzuseten, widmen, so fann man dieses nur mit einigem Erfolge thun, wenn man die Berechnung ber Atomengewichte fennt, welche bei diesen Zusammensetzungen in Anwendung fommen. Wir wollen beshalb ein leichtes Mittel mittheilen, nach dem Atomengewichte die Zusammensetzung eines Glasmalerpigmentes, oder irgend einer andern Glasart zu bestimmen.

# Tabelle der Atomengewichte der meiften Rörper, welche gu den Glasmalerpigmenten benutt werden.

|   | Riefelfaure   |       |     |      |      |      |        |     |      |      |      | 192,6      |
|---|---------------|-------|-----|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------------|
|   | Berfaure      |       |     |      |      |      |        |     |      |      |      | 435,98     |
|   | Aluminium     | oryb  |     |      |      |      |        |     |      |      |      | 643,33     |
|   | Calciumort    |       |     |      |      |      |        |     |      |      |      | 356,03     |
|   | Raliumory     | b     |     |      |      |      |        |     | ·    |      |      | 587,91     |
|   | - Bafifch fol | lenfo | ur  | es   | Ra   | li   |        |     |      |      |      | 3          |
|   | Salpeterfa    | ures  | R   | ali  |      |      |        |     | i    |      | Ċ    | 1264,93    |
|   | Ratriumor     | da    |     |      |      |      | i      |     |      |      |      | 390,92     |
|   | Baftico - fol | blenf | auı | es   | no   | itro | n      |     | •    | Ċ    | ·    | 666,25     |
|   | Borfaures     | Mat   | ror | 1    |      |      | ••     |     | į    | •    |      | 1262,88    |
|   | Manganor      | bb    |     |      | •    | :    | •      | •   | •    | •    | •    | 1467       |
|   | Manganfee     | anio  | rh  |      | •    | •    | •      | •   | •    | •    | •    | 1011,5     |
|   | Danganüb      | erart | 77  |      | . •  | •    | •      | •   | •    | •    | •    | 555,7      |
|   | Gifenoryb     | CLOXI | ,,, |      | •    | •    | •      | •   | •    | •    | •    | 978        |
|   | Binnfaure     | •     | •   | •    | )    | •    | •      | •   | •    | •    | •    |            |
|   |               | · .:  |     |      | •    | •    | •      | •   | ٠    | •    | ٠    | 935,29     |
|   | Untimonige    |       |     |      | •    | •    | •      | •   | •    | •    | •    | 1006,4     |
|   |               | . •   |     |      | •    | •    | •      | •   | •    | •    | ٠    | 503,32     |
|   | Robaltoryb    | •     | ٠   | •    | •    | •    | ٠      | ٠.  |      |      |      | 469        |
|   | Robaldüber    |       |     | •    |      | •    |        | •   |      |      |      | 1038       |
|   | Chromoryd     |       |     |      |      |      |        |     |      |      |      | 1003       |
|   | Rupferoxyd    |       |     |      |      |      |        |     |      |      |      | 495,6      |
|   | Bleiorpoul    |       |     |      |      |      |        |     |      |      |      | 1394.5     |
|   | Benn e        | s fic | ь   | bar  | um   | ba   | nbe    | It. | bf   | e 3  | ahl  | ber Atome  |
| i | ebes der Ro   | rper  | 211 | 6    | ftin | nme  | n      | m   | olch | e 31 | 1 0  | inem Blade |
| * | nalerpigmente | ger   | ion | 1111 | 771  | ner  | nen    | 7   | ffe  | 2    | ifo  | mmenfehuna |
| • | Burn.         | 9     |     |      |      |      | V . 11 | , " | 110  | 1    | ujui | mmenlebung |

Schauplas, 118. 8b. 3. Muff.

man fennt, fo muß man jeden ber Ausbrude ber Formel mit einer und derfelben Bahl, g. B. 100, 1000 ober 10,000, multipliciren; je nachdem es fich nothwendig macht, um alle diefe Ausbrude mit dem Atomengewichte ber Substang, die fie reprasentiren, bivibiren gu tonnen.

Es fei g. B. ein Glasmaletpigment gufammenge

fest aus:

| Riefeletbe | • |   |   | 45 | Theilen. |   |
|------------|---|---|---|----|----------|---|
| Rali       |   | • | • | 6  | "        |   |
| Bleioryb   | • |   |   | 70 | 77       | 2 |

Rimmt man nur auf die beiben erften Ausbrude ber Formel Rudficht, so ware es schon ausreichend, die selben mit 100 zu multipliciren; benn die Produkte wurden bann mit bem Atomengewichte ber Kiefelerbe (192,6) und des Kalis (587,9) sich dividiren lassen. Aber es liegt auf ber Hand, daß man wegen des britten Austrucks in diesem Falle mit 100 multipliciren muffe. Sonnach bekommt man:

Riefelerbe . . . 45000 bivibirbar burch 192,6 Kali . . . 6000 ,, ,, 587,9 Bleioxydul . . 70000 ,, ,, 1394,6

Wenn man die Divifion ausführt, fo erhalt man gum Resultate:

Rieselerbe . . 240 Atome ober 24 Rali . . . . 10 ,, ,, 1 Bleiorybul . . 50 ,, ,, 5

Benn folglich jedes Atom Diefer Rorper 100 Theile Sauerftoff enthalt, fo werben fich Die Quantitaten Diefes Blafes ebenfo verhalten, wie Die Atome felbft, namlich:

Rieselerbe . . . 2400 ober 24 Rali . . . . . 100 , 1 Bleiorybul . . . 500 , 5

Der Sauerftoff ber Saure ift viermal größer, als ber Sauerftoff ber Bafen. Es liegt alfo ein vierfach ties felfaures Doppelfalg vor. Außerbem verhalt fich ber Sauer ftoff bes Ralis zu bemjenigen bes Bleiorybs, wie 1 zu 5, und man hat bempach 1 Atom vierfach fieselsaures Rali und 5 Atome vierfach fieselsaures Blei.

Bill man nun ein Schmelzglas zusammensegen, weldes 5 Atome fieselfaures Blei und 1 Atom fieselfaures Rait enthalt, so nimmt man:

> 5 Atome Bleiorph = 1394 × 5 = 6970 1 .. Kali = 587 × 1 = 587

Bill man außerbem, daß biefe Bafen mit ber Rieselete viersach fieselsaure Salze bilben, so nimmt man so viel Atome Rieselerbe, als erforderlich sind, daß lettere viermal soviel Sauerstoff, als die Basen enthalte. Beträgt nun der Sauerstoff der Basen 6, so erhält man für die Rieselerde  $4 \times 6 = 24$ .

24 Atome Rieselerbe = 192 × 24 = 4608 Durch Bereinfachung ber Ausbrude erhalt man enblich:

Bleioxydul . . . 70 Theile, Kalt . . . . . 6 ,,
Kieselerde . . . 45 ,,

# Dritte Abtheilung.

Bon ben für bie Emailmalerei geeigneten Farben.

# Erstes Kapitel.

Borläufige Bemerkungen.

Die Runft bes Emaillirens verliert sich im grauen Alterthume und war schon bei mehreren alten Bolfern zu einem hohen Grade von Bollsommenheit gelangt, wie bieß aus vielen Ueberreften, die jest noch aufgefunden werden, hervorgeht. Ueber ihr Berfahren und die Raterialien, beren sie sich bedienten, sind wir inzwischen ganz im Dunkeln; die Runft wird daher, um auf ihren frühern Standpunkt zurüczuschmmen, mit Zuratheziehung aller Hülfsmittel der neuern Chemie, von Reuem ausgebildet und, um zu sichern Resultaten zu gelangen, jedes einzelne Material im Zustande völliger Reinheit in Anwendung gebracht werden muffen.

Die Emailmalerri hingegen hat erft in neuerer Beit bebeutenbe Fortichritte gemacht und unterscheibet fich von ber ihr nabe verwandten Borgellanmaleret nur ba-



rin, baß bas Weiß ber Emailmalerei mehr matt ift, unb baß bie Farben fester am Grunde hangen, weil bas Email einen gleichen Grad von Schmelzbarfeit mit bemselben besitht, wahrend sich auf der Glasur des Porzellans, die in einem verschiedenen Grade schmelzbar ift, die Farben gern abschuppen, wenn die Wirkung des Feuers über bestimmte, ziemlich eng gesteckte Grenzen hinaus fortgetent wird.

Die Emailfarben find gefarbte Glafer, und bie Materialien tonnen nur aus bem Mineralreiche gewählt werben, weil fie eine betrachiliche Sipe ohne Beranber-

ung aushalten muffen.

Die beften Emailfarben werben noch jest in Benebig gemacht und von da in allen Abftufungen faft nach allen ganbern Guropas verfandt. Man erhielt, fonft mit ber Auffdrift Bertolini bezeichnet, Diefe Schmelgglafer von vorzüglicher Qualitat, in gwei Bfund fcweren Rus den, aus Benedig; jest ift indeffen biefe Danufaftur eingegangen. Die Urfache ber Gute Diefer Schmelgfarben, befondere bee bie jest noch unübertroffenen, undurch fichtigen weißen Emaile foll barin liegen, baß Berto: lini ein reines Dryd von Malacca Binn angewendet habe, mahrend fich Unbere ber gewöhnlichen Binnafche bedienen, die aus einer Legirung von 2 Theilen englis ichem Binn und 1 Theil Blei mittelft bes Drubations: proceffes gebilbet wirb. In neuefter Beit hat Berr Dr. Ruß, fruber ale Lehrer am Berliner Gewerbe Inftitute thatig, die Fabrifation und Farbung ber fogenannten Benetianifchen Schmelgglafer jum zweiten Mal entbedt, und jest werben fie von herrn Matterne auf ber Glaebutte ju Soffnungethal in Schleften gefertigt.

Die Bigmente fur Diefen Zweig ber Farbenbereitung liefern Die Metalloryde und einige andere metallische Berbindungen, welche man auf mancherlei Beife mit einander vermischt, um alle erforderlichen Schattirungen zu gewinnen. Die Farben muffen fehr fein gepulvert und zerrieben, mit glafigen Zusammensenungen, welche man Fluffe nennt, durch naffes Reiben auf ei-

ner Glasplatte innig vermengt und zum Gebrauche mit Terpentinöl, oder Spifol angemacht werden, welchem man etwas altes, durch mehrmonatliches Stehen verdictes Del der nämlichen Art zusett. Nach dem Ausmalen, welches mit dem Pinsel auf gewöhnliche Weise verrichtet wird, sest man die gemalten Gegenstände einer Hips aus, bei welcher der Fluß schmilt, so daß die Farben nicht nur Glanz und Lebhastigseit erhalten, sondern auch sest mit der glafigen Unterlage sich vereinigen. Bon der Ratur dieser Unterlage hängt die Hips des Einbrennens ab, und nach letterer muß die Zusammensetung der Farben bestimmt werben.

Bur Malerei auf Glas find bie leichtfluffigften Far-ben erforderlich, weil bas Glas in der Sige fehr leicht weich wird; ftrengfluffiger find bie Farben auf Email und gagence, am fcmerfluffigften Die Borgellanfarben. So fteigt bie jum Ginbrennen angewendete Sipe pon 4 ober 50 bis ju 180 bes Bedgmoobichen Boro. metere. Je geringer Diefelbe ift, befto fcmelgbarer muß ber gluß fein, und befto mehr muß bavon ber garbe augefest merben. Uebrigens follen alle garben eines Bemalbes, welche zugleich mit einander eingebrannt werben, im namlichen Augenblide fcmelgen. Die beften Email. maler befolgen beinahe allgemein in biefer Begiehung ben Grundfan, baß fie gur erften lebermalung, ober gum erften Brande folche Karben mablen, welche bebeutend barter find, ale die bei bem zweiten, und die feinften und weichften julest anwenden, damit die Arbeit einen fconen Glang erhalte. Dan fann bie Karben nothigen Kalls baburch erharten, bag man benfelben mehr von bem farbenden Stoffe, ober weniger von bem Rluffe aufest, und baß, wenn fie noch weicher werben und nach bem Ginbrennen mehr glangen follen, man ihnen noch mehr Rluß gufest. Da aber jebes Metalloryd eine an: bere Denge Fluß erforbert, um mit andern einen gleichen Grad ber Schmelzbarfeit ju erlangen, fo ift leicht eingufeben, daß fich fur Die Bufammenfepung ber Emailfarben feine gang icharfen Borichriften geben laffen, fonbern

Daniel Google

fleine Abanderungen in der quantitativen Busammensetzung der Fluffe und in dem Berhaltniffe des Fluffes zur Farbe durchaus den Versuchen des ausübenden Kunftlers überlaffen bleiben muffen. Mit der Schmelzbarkeit der Farben steht ihre Sarte und ihre Fähigfeit, der Abnutung und den chemischen Einfluffen Widerstand zu leiften, in umgekehrtem Verhaltniffe, d. h., jemehr Fluß eine Farbe enthält, defto weniger verträgt sie anhaltende Reibung, und desto leichter unterliegt sie der Einwirkung von Auflösungsmitteln.

## 3meites Kapitel.

Bon den Flugmitteln oder Fluffen.

Die Flüffe find im Allgemeinen leicht schmelzende Glafer, allein die quantitative Mischung berselben muß zum Theil nach der Natur der metallischen Farben einz gerichtet werden, indem einige Orvde Bleiglas, andere nur alkalische Glafer vertragen, noch andere am zwedmäßigsten mit einer Mischung aus beiden versest werden. Oft reibt man die Farben nur mit dem seingepulverten Flusse zusammen, um sie ohne weitere Borbereitung zu gebrauchen, und dieß muß immer geschehen, wenn man mit Farben zu thun hat, die sich im Feuer leicht versändern. In andern Fällen dagegen wird die Farbe mit dem Flusse vorläusig geschmolzen, das gefärbte Glas aber, welches hierdurch entsteht, neuerdings gepülvert und zerrieben. Dieses zweite Bersahren ist jederzeit une erläßlich, wenn ein Metalloxyd, um mit dem Flusse die chatitung zu erlangen, mehr Site bedarf, als zum Einzeitung zu erlangen, mehr Site bedarf, als zum Einzeitung zu erlangen, mehr Site bedarf, als zum Einzeiten

brennen angewendet werden kann. Ein Beispiel diefer Art liefert das Robaltoxyd, ein anderes das Aupferoxyd. Letteres erscheint, wenn es mit dem Flusse ohne Borbereitung aufgetragen und bei gelinder Sibe eingebrannt wird, schwarz, liefert dagegen eine schone grüne Farbe, wenn man es vor der Anwendung mit dem Flusse zussammenschmelzt.

Beim Malen mit ungeschmolzenen Farben entsteht für ben Kunftler die Unbequemlichkeit, daß das Gemalbe unter seinen Sanden anders erscheint, als es nach der Bollendung durch das Brennen sich darstellt, indem viele Farben sich im Feuer bedeutend verändern, so daß der Effett einer Arbeit nicht während des Fortganges der selben bevbachtet, sondern nur von der vorauseilenden Phantasie beurtheilt werden muß. Auch dasur wird durch das vorbereitende Schmelzen der Farben Sulfe geschafft.

Es ift bereits erwähnt worden, daß für verschiedene Farben Fluffe von verschiedener Jusammensesung erfors bert werden, und daß einige ber lettern Bleioryd in großer Menge enthalten, andere nicht, oder wenigstens in fleinern Antheilen. Man reicht für alle Falle mit 3 Kluffen aus, in welchen die Menge des Bleioryds verschieden ift. Sie konnen auf folgende Weise zusammen: gesett werden:

## Dr. 1. Bleireicher Fluß.

| Beifer aus | gewascher  | ier un  | geglü   | hter     |       |         |
|------------|------------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Quarzfai   | id (oder   | gepi    | lverter | Qua      | (1)   | Theile. |
| Gelbee     | Bleivryt   |         |         |          | 4-5   |         |
| Baftíc     | , salpeter | faur.   | Bismui  | thoryd   | 2-3   | **      |
| 4          | Nr. 2. F   | luß mit | wenige  | r Bleige | halt. | i       |

| Quary   | ober | Sar | 10   |      |     |   |     |      |   |   | 6 | Theile. |
|---------|------|-----|------|------|-----|---|-----|------|---|---|---|---------|
| Belbes  | Blas | lae | Idon | rola | ene | · | 980 | rar) | ٠ | ٠ | 4 | " .     |
| Galpete | r.   |     |      |      |     |   |     |      |   |   | 1 | "       |



## Dr. 3. Bleifreier Fluß.

| Sand ic 8 Theile.                                   |
|-----------------------------------------------------|
| Sand 1c 8 Theile. Borar Glas 4-6 ,,                 |
| Salpeter 1-2                                        |
| Salpeter 1—2 ,                                      |
| Dber man mablt folgenbe Difdungen :                 |
|                                                     |
| Dr. 4. Bleireicher Flug.                            |
| Sand ic 1 Theil.                                    |
| Mennige 3 Theile.                                   |
| Rr. 5. Fluß mit weniger Bleioryb.                   |
|                                                     |
| Bom vorigen Flusse Nr. 4 . 8 Theile.                |
| Gebrannter Borar 1 Theil.                           |
| Dr. 6. Bleiarmer Flug.                              |
| Geglühter Quard, Feuerftein ober                    |
| weißer Sand 3 Theile                                |
| weißer Sand 3 Theile Bebrannter Borar 5 ,,          |
| Mennige 1 Theil.                                    |
| Clouets Fluß fur Purpur, Blau und einige anbere     |
| garte Farben.                                       |
|                                                     |
| Quargfand 3 Theile                                  |
| Rreide 1 "                                          |
| Gebrannter Borax 3 ,,                               |
| Bleifreier Fluß nach Clouet, welcher ftatt bes bor- |
| bergebenden Rr. 7 angewendet werben fann.           |
| Rryftallglas : Broden 3 Theile                      |
| Gebrannter Borar 1 ,,                               |
| Salpeter                                            |
| Antimonium diaphoreticum                            |
| ablutum *)                                          |
| 40 mm )                                             |

<sup>&#</sup>x27;) Gemeng von Antimonfaure und antimoniger Saure.

Nr. 8.

Alle gur Bereitung ber Fluffe bestimmten Dateri-alien muffen in moglichfter Reinheit angewendet, febr fein gepulvert und in einer Reibschale von Porgellan ober Steingut fehr innig gemengt werben. Bum Schmel-gen bedient man fich ftarfer Seffischer Tiegel, weiche man, um fie einigermaßen vor ber Ginwirfung ber Glasmaffe ju fougen, mit in Waffer gerührter Rreibe inmenbia übergieht, ferner eines gewöhnlichen Bindofens, auf welchen ein Dom ober Dedel mit Bugrobe gefest wirb. Durch eine Thur bes Doms gelangt man in bas Innere, um ben Dedel bee Schmelgtiegels abzuheben und ben Inhalt mittelft eines Stahlftabdens umzurühren. Beigung gefchicht mit Solgtoblen. Der Tiegel wird querft rothglubend gemacht, bann burch allmaliges Gin: tragen bee pulverigen Bemenges bis ju & feines Rau. mes angefüllt, bededt und nun einige Beit im gelinden Bluben erhalten, gulest aber ftarfer erhitt. 3ft Die Daffe vollfommen geschmolzen, fo gießt man fie in Baffer aus, trodnet und pulvert fie, beutelt bas Bulver burch ein febr feines Sieb und vermahrt es in verftopften Rla. fden auf.

## Drittes Kapitel.

Rarbenrecepte für die Emailmalerei.

Der Emails Maler muß hauptsächlich bahin ftreben, nicht nur alle Farben seiner Balette von gleichem Grade der Schmelzbarfeit zu erhalten, sondern auch diese Eigenschaft in gehöriges Berhaltniß mit der Beschaffenheit der Unterlage, worauf gemalt wird, zu bringen, was ohne vielfache Bersuche taum zu ermöglichen fein durfte.



Die meifteu Emailfarben verandern fich in febr ftarfer Sine, ober fie verfcwinden gang, ober theilmeife; beebalb muß ber ausübende Runftler befondere barauf Rudfict nehmen, baß bie Sige bee Ginbrennene nicht ftarfer fei, ale bie empfindlichften ober flüchtigften Farben fie ohne Rachtheil ertragen. Die aus Gold bereitete Purpur= und Carminfarbe, Die unter allen am wenig. ften Sipe auszuhalten vermogen, indem fie gelblich merden und endlich völlig verschwinden, dienen hierbei gewöhnlich ale Rubrer. Man tragt fur Diefen 3med auf fleine glaftete Porgellanfcherben Broben von allen Farben ber Balette mit bem Binfel auf, brennt fie alle jugleich im namlichen Feuer, in welchem die Burpurfarbe noch unverandert bleibt, und ftellt bann eine Unterfuchung an, um biejenigen garben ju entbeden, welche ju viel ober ju wenig Blug enthalten. Die erfteren befigen vollfom: menen Glang, allein bie Ranber ber bemalten Stellen feben aus, ale habe bie Rarbe überfließen wollen, mas ein großer Rebler ift, weil eine folche gu leichtfluffige Farbe fich mit anderen neben ihr aufgetragenen vermifchen wurde. Man muß alfo bie Menge bes Fluffes in bem Dage verminbern, bag bie Erscheinung nicht mehr beobachtet wird. Farben bagegen, welche nach bem Brennen matt aussehen und fich rauh anfühlen, enthalten ju wenig Blug und muffen folglich eine großere Menge besfelben erhalten, bamit fie bei gleicher Sipe mit ben übrigen garben vollfommen verglafen. Die nachfteben: ben Borichriften gur Bereitung ber Email . Farben tonnen nur ale beilaufige Unhaltepuntte bienen, bem Runfts ler aber nicht bie Berfuche erfparem, von benen eben bie Rebe mar.

#### §. 1. Beife Farbe.

Dr. 1. Beißes burchicheinendes Email.

Diefes entftebt burch Bufammenichmelgen einer Difchung von Binn= und Bleiornd mit feinem Quargpulver, Pottasche und Rochfalz. Man mengt biese Substanzen gewöhnlich in dem Berhaltniffe von 4 Theilen Sand und 1 Theil Rochsalz auf 4 Theile Oryd. Chaptal giebt an, daß ihm eine Mischung von 100 Theilen Oryd (durch Calciniren gleicher Theile Jinn und Blei erhalten), 100 Theilen Feuersteinpulver und 200 Theilen reinem sohlensauren Kali ein sehr schönes Email geliesert habe. Die Mischung wird in einen Tiegel gegeben, oder auf eine Lage Sand, zerfallenen Kalt oder Holzasche geschüttet und im Töpfer oder Steingutofen bis zu dem Punkte erhitt, daß sie eine theilweise Berglasung erleidet, ohne jedoch ganz flüssig zu werden.

#### Dr. 2. Beifes opates Email.

Dieß erforbert gang befondere forgfaltige Auswahl ber Materialien, infofern es frei von jedem Stich in andere Karben und vollfommen weiß fein muß. Beigt Abrigens bie Britte in Diefer Sinficht geringe Dangel, fo murbe es voreilig fein, fie ale unbrauchbar gerabezu ju verwerfen, benn biefe Farbung fann zwei fehr ber-ichiebene Urfachen baben. Entweber fie ruhrt von einer Berunreinigung mit fremben Metalloryben ber, und in Diefem Kalle ift fie allerdinge nicht wohl gu verbeffeen, ober aber von einer geringen Menge fein gertheiltem metallifchen Blei, bas fich burch Ginwirfung rußiger Theile auf bas Bleiornt fehr leicht reducirt. letteren Uebelftanbe nun lagt fic burch Bufat einer fleinen Menge Braunftein febr leicht abhelfen, ber burch Abgabe von Sauerftoff fowohl die feinen Bleipartifeln, ale auch etwa vorhandene fohlige Theile orpbirt und fomit bie rein weiße Karbe berftellt. 3mar bewirft Braunftein fur fich eine violette Karbung in allen Glas. fluffen, aber auch nur fo lange er ale Superoxyd fich mit bem Glafe verbunden hat. 3ft ibm jedoch burch Einwirfung brennbarer Substangen Die Balfte feines Sauerstoffs entgogen, fo verurfacht bas fo entftanbene Manganorybul feine weitere Farbung. Der Bufat von Braunftein muß baber fo gering fein, bag er nur gerabe



ben beabsichtigten Zwed erfüllt; ber geringste Ueberschuß bewirft fogleich eine violettliche Karbung. In einzelnen Fällen freilich giebt man absichtlich, um bem Weiß einen nicht unangenehmen Stich ind Röthliche zu ertheilen, einen kleinen Ueberschuß von Braunstein, so wie man bekanntlich bem Leinen, Papier und anderen ähnlichen Stoffen gewöhnlich eine leichte blauliche Schattirung giebt, um ben häßlichen gelblichen Schein, den sie im reinen Zustande gewöhnlich besigen, zu überbeden.

Um alfo meißes Email zu bereiten, nimmt man bas 2 Theilen Binn und 1 Theil Blei bereitete Dryd und fcmelgt es mit bem Doppelten feines Bewichts gutem Rryftallglas und ein flein wenig Braunftein. Alle brei Theile werben por bem Schmelgen gerrieben und innig gemengt in einen Tiegel von febr reinem eifenfreien Thon eingetragen. Ift bie Daffe völlig in Rluß gefommen, fo icuttet man fie in reines Baffer, trodnet fie nach bem Berausnehmen und ichmelat fie nochmale. recht ficher ju geben und eine völlig gleichformige Berbindung ber Ingrediengien ju erzielen, wiederholt man biefe Schmelzung und bas Abichreden in faltem Baffer wohl 4 Mal. Daß ber Tiegel mabrent ber Schmel: jung aufe Sorgfaltigfte bededt und fowohl vor bem Sineinfallen von eifen ober fupferhaltigen Substangen, ale auch por bem Sineinschlagen von Rauch gefichert fein muffe, ift leicht ju erachten Da fich Diefes Email indeffen nicht ohne Schwierigfelt mit bem Binfel bebanbeln latt, fo wird es mit Bortheil burch Binnoryd er: fest, beffen Darftellung wir im zweiten Rapitel naber fennen gelernt haben. Drei Theile Diefes Drudes merben mit 2 ober mehr Theilen bes fluffes Dr. 3 gemengt und aufammengerieben.

Gine weiße Farbe für die Zwede der Email - Males rei liefert auch gerafpeltes hirschhorn, welches in einem Liegel bis zur weißen Farbe calcinirt und mit dem glels den Gewichte Fluß Rr. 5 naß zusammengerieben wird.

#### §. 2. Gelbe Farbe.

Man erhalt die gelben Farben, in der Regel, durch Antimonsaure, oder antimonsaures Kali; um sie dunkler zu machen, sest man basisches schweselsaures Eisenorth zu, welches aus aufgelöstem Eisenvitriol beim Steben an der Luft niederfällt. Chromsaures Bleioryd giebt ein schönes Gelb, dessen Darstellung aber nicht immer gleichvollsommen gelingt. Endlich liefern auch das Uranoryd, das Chlorsilber und das borsaure Silberoryd gelbe Farben. Auch schweselsaures und phosphorsaures Silber liefern ein brauchbares Gelb, das aber sehr leicht mistingt, indem es nicht allein durch einen etwas zu hohen hipegrad, sondern auch durch starf basische Flusmittel, besonders durch Salpeter, leicht zerstört wird, daher denn dieses Silbergelb selten angewendet wird. Für verschiedene Arten von Gelb hat man solgende Sähe:

#### Dr. 1. Gelb.

1 Theil Antimonsaure, 1 — 3 Theile Bleiweiß, 1 Theil Alaun und 1 Theil Salmiak. Diese Ingredienzien werden separat pulverifirt, hierauf genau gemengt und soweit erhipt, bis fich keine Salmiakdampfe mehr entwickeln und die gelbe Farbe rein hervorgekommen ift.

Man fann auf biefe Beife ein mehr ober weniger bunfles Gelb erhalten ; jemehr Bleioryd man anwendet,

befto blaffer wird bie Farbe.

#### Mr. 2. Gelb.

8 Theile Mennige, 1 Theil Antimonsaure und 1 Theil Zinnorph werden unter einander gemischt und so unter einer Muffel allmälig zum Rothglühen erhitt, worauf man die Maffe wieder erfalten läßt. Zwei Theile hiervon werden mit 3 Theilen des Flusses Rr. 5 naß zusammengerieben. Ift das Zinnorph durch Calciniven einer Mischung aus Zinn und Blei bereitet, so muß die Quantität der Mennige in entsprechendem Berhältenisse verringert werden.

#### Rr. 3. Gelb.

Man laßt fein gepülvertes Antimon, mit seinem anderthalbfachen Gewicht Salpeter gemengt, durch Einstragen in einen glübenden Schmelztiegel verpuffen, glübt die Maffe dann noch eine Viertelstunde, pulvert und zerzeibt sie nach dem Erkalten und wäscht sie mit kochendem Baffer aus. Das zurüdbleibende weiße Pulver (Antimonium diaphoreticum) wird mit dem gleichen, ja selbst mit dem doppelten Gewicht Mennige gegen eine Stunde lang in einem Schmelztiegel mäßig geglüht. Die Farbe wird mit ungefähr gleichviel Fluß Rr. 1 oder 4 zusammengerieben.

#### Rr. 4. Belb.

Auch bas Raffelergelb und bas Reapelgelb liefern, mit biefen Bluffen verfest, fcone gelbe Email-farben.

#### Dr. 5. Belb

erhalt man mit 2 Theilen weißem Zinnornd, 1 Theil Mennige, 1 Theil Alaun und & Theil falzsaurem Silber (Hornfilber).

#### Rr. 6. Gin febr fcones Gelb

foll man, wie Clouet in seinem Werke über Email ansubet, auf die Art darstellen können, daß man reines Silberoxyd auf ein schon sertig angeschmolzenes weißes Email sehr dunn austrägt, das Stück der angemessenen mäßigen Temperatur aussetzt und nun die feine Haut von metallischem Silber, die sich zu oberst erzeugt, bins wegnimmt. Unter dieser foll sich dann das Email freislich nur oberstächlich schön gelb gesärbt sinden. Das später von der gesärbten Fläche abzureibende Silberoxyd muß bei dieser Procedur ganz ohne Flusmittel angewendet werden.

#### Rr. 7. Schwefelgelb.

Man reibt und schmelzt zusammen 1 Theil Antismonsaure, 6 — 8 Theile bafifches schwefelfaures Eisensorpt, 4 Theile Zinfoxpt, 36 Theile Fluß Rr. 4. Um bieses Gelb harter zu machen, wird es mit bem boppelten Gewichte gewöhnlichen weißen Emails geschmolzen.

## Dr. 8. Gelb ju gemifchten Farben.

2 Theile Antimonfaure, 1 Theil bafifch fcmefels faures Eisenoryd und 9 - 10 Theile Fluß Rr. 4 werben geschmolzen.

#### Dr. 9. Jonquillengelb.

Man schmelzt 1 Theil Antimoniaure, 2 Theile einner calcinirten Mischung aus gleichviel Binn und Blei, 1 Theil fohlensaures Natron und 24 Theile Fluß Rr. 4.

#### Rr. 10. Bachegelb.

2 Theile Antimonfaure, 4 Theile Quargland, 18 Theile Bleiglatte, 1 — 1 Theile Torra di Siena werben geschmolzen. Wird biefes Gelb mit weißem Email, ober mit Sand vermengt und zusammengerieben, ohne es sedoch von neuem zu schmelzen, so erhalt es badurch größere harte.

#### Dr. 11. Mantingelb.

Hierzu nimmt man 1 Theil bafisch schwefelfaures Eisenoryd, 2 Theile Zinforyd, 10 Theile Fluß Rr. 4, ober wenn die Farbe duntler werden soll, 8 Theile bes Fluffes Rr. 5. Die Mischung wird blos gerieben und nicht geschmolzen.

## Rr. 12. Blaffes Dchergelb.

1 Theil bafifch ichwefelfaures Gifenoryd, 2 Theile Binforyd, 6 Theile Blug Rr. 5 werden blos gufammengerieben und nicht geschmolzen.

#### Rr. 13. Duntles Dchergelb.

1 Theil bafifch schwefelsaures Gifenoryd, 1 Theil Binforyd, 5 Theile Fluß Rr. 5 werden zusammengerieben. Um eine noch bunklere Farbe zu erhalten, muß man ihr ben zehnten Theil Torra di Siona zusehen.

#### Dr. 14. 3fabellgelb.

Hierzu nimmt man 80 Theile von bem Gelb zu gemischten Farben, 1 Theil basisch schwefelsaures Eisensoryd, welches geglüht worden ift, bis es eine schöne bunfelrothe Farbe erlangt hat, und 3 Theile Fluß Rr. 5.

#### Dr. 15. Drangegelb.

Ein inniges Gemenge aus 3 Theilen Quarzpulver, 4 Theilen Antimonfaure, 8 Theilen bes burch Glühen schon roth gewordenen basisch schwefelsauren Eisenorphs und 12 Theilen Mennige, wird bis zu einem Grade erbist, bei welchem es nicht völlig zum Schmelzen fommt, bann fein zerrieben und mit dem doppelten Gewichte Fluß Rr. 5 verfest.

#### Dr. 16. Drangegelb.

Chromfaures Blefornt wird mit bem breifachen Bewicht Mennige geschmolzen.

## §. 3. Burpurrothe, violette und carminrothe Farbe.

Diese fostbaren und prachtigen Farben werden mittelft bes Goldpurpurs bargestellt, beffen Bereitungsart wir im 3. Kapitel fennen gelernt haben.

## Dr. 1. Purpurroth.

Man mengt ben reinen Goldpurpur unmittelbar nach der Fällung und bem Auswaschen, ohne ihn vorher zu trodnen, mit 2 — 6 Theilen Fluß Nr. 3 oder 6. Schauplat, 118. Bb. 3. Aust. 12

#### Dr. 2. Duntelviolett.

Wird ebenfalls aus Goldpurpur auf bie Weife bargestellt, baß man letterem etwas von bem Bluffe Rr. 4 zuset; manchmal wird auch Blau zugefest.

#### Dr. 3. Carminroth

erhält man burch Berfetung bes Goldpurpurs mit Chlore filber in verschiedenen quantitativen Berhältnissen. Man schmelzt letteres vorher mit dem zehnsachen Gewichte Fluß Rr. 6, vermengt auch den Goldpurpur mit diesem Bluß und reibt dann beibe Gemenge zusammen. Die Fällung des Goldpurpurs kann auch auf diese Weise bes werkstelligt werden; daß er sich sogleich in Bermengung mit Chlorsiber niederschlägt. Zu diesem Behuse tröpfelt man in eine große Menge Wasser, unter Umrühren, zwerst etwas Zinnauslösung, dann ein Wenig salpetersautes Silber und endlich sogleich die Goldlösung. Die verhältnismäßige Wenge der drei Austösungen ist durch Berssuche zu bestimmen. Der Riederschlag wird mit ungefähr gleichviel, oder etwas mehr Fluß Rr. 3 oder Rr. 7 versest.

#### §. 4. Rothe Farben.

Diese Farben werben, mit Ausnahme bes Purpurroth, bes Carminroth und bes Biolett, sammtlich aus Eisen erhalten. Da bas Eisenoxyb burch verschiedene Grade bes Glühens alle Farbenabstufungen von hellem Roth bis ins braunliche Biolett annimmt, so hat man es in seiner Gewalt, sehr zahlreiche Schattirungen zu erzeugen, blos indem man kupferfreten Eisenvitriol oder bafisches schwefelsaures Eisenoxyb, bessen Darstellung im 2. Rapitel beschrieben worden ift, mehr oder weniger ftart erhist. Durch gelindes Glühen wird die Farbe fleischroth, burch stattere hie hochroth, in noch größerem Feuer dunkelroth, braun und endlich violett. Die verschiebenen rothen Farben, bie man auf eben angezeigte

Beife erhalt, werben mit bem boppelten ober breifachen Gewichte Rluß Dr. 1 ober Dr. 5 jufammengerieben, aber micht gefcmolgen. Gin Bufat von Schwefelgelb, ober von Gelb ju gemifchten Karben, erhoht die Karbe bes

bunflern Gifenrothes.

11m Roth nach Baftengire. Daubenart's Bors fdrift zu bereiten, nimmt man einen Bewichtstheil bas fiich fdmefelfaures Gifenoryd nebft bem vierten Theil Mlaun und gerftoft beibe groblich, um fie beffer permens gen ju tonnen; andererfeite macht man ein Solafoblenfeuer in ben Calcinirofen, legt, wenn ble Roblen gluben, eine fleine Blatte von bunnem Gifenblech barauf und auf biefe Blatte bas Dulper ber beiben Salze. Sie fcmelgen bald in ihrem Rroftallwaffer, werben hierauf weiß und end= lich roth. Alebann muß man fehr barauf achten, baß bie Siee nicht zu farf und folglich biefe rothe garbe buntel werbe. Benn man endlich bemerft, baß bie rothe garbe überall gleichformig ift, nimmt man bas Gifenblech von ben glubenben Roblen, worauf es liegt, und lagt bas Bemenge erfalten. Man fann nun bie Bemerfung maden, bag bie rothe Rarbe immer iconer wirb, jemehr fie fic abfühlt. Da aber in ber calcinirten Daffe immer einige Theile ein angenehmeres Roth barftellen, fo trifft man eine Auswahl barunter, legt alle ausgewählten Stude auf ein Glas, tranft fie mit bestillirtem Baffer und reibt fie mit bem glafernen Laufer fo lange, bis Alles in ein feines Bulver verwandelt ift. nimmt man bie garbe mit bem Deffer meg, bringt fie in eine Schale aus Borgellan und übergießt fie barin öftere mit beißem Baffer, welches man jedesmal abgießt, fobald fich bas Bulver gang ju Boben gefest hat; man trodnet fobann ben Rudftand bei gelinder Barme.

Das Baftenaire. Daubenart einen Theil fdmefelfaures Gifen mit & fcmefelfaurer Thonerde verfest, gefdieht nicht beemegen, weil bas Roth badurch fconer und intenfiver wird, benn bie Thonerbe macht im Wegen. theil burch ihre weiße Farbe bas Roth matter; fonbern weil biefe garbe außerordentlich flüchtig ift, und bie Thonerbe ale eine fehr feuerbeftandige Subftanz bas Roth haltbarer macht; jemehr Thonerbe man anwendet, besto beständiger ift die rothe Farbe, aber auch um so weniger intensiv; beswegen muß man sich in dieser Sinsicht innerhalb ber gehörigen Grenzen halten.

Die alkalischen Flußmittel verbinden fich nicht gut mit der rothen Farbe, viel beffer die metallischen. Diefe Farbe ift eine von denjenigen, welche man am leichteften mit dem Pinsel auftragen fann; auch fann man fie mit einer fehr großen Menge Flußmittel versegen, ohne baß sie beswegen schwieriger aufzutragen ware.

## Dr. 1. Fleifdroth.

Diese Farbe bereitet man ebenfalls mit schweselsaurem Eisen, anstatt es aber, wie bei dem Roth, mit dem vierten Theile seines Gewichtes Alaun zu vermengen, nimmt man von letterem 2 oder 3 und sogar 4 Theile; da die Thonerde eine weiße Farbe hat, so muß das Roth um Vieles blässer werden, wodurch man die Fleischfarbe erhält; übrigens versteht es sich von selbst, daß man diese Farbe mit einer großen Menge Flußmittel versetzen muß, weil die Thonerde eine sehr seuerbeständige Substanz ist. Auf ein Theil Farbe nimmt man 1 — 2 Theile Fluß Nr. 2.

## Dr. 2. Biegelroth.

Bu biefer Farbe nimmt man 12. Theile Dunkelochergelb und 1 Theil rothes Eisenornd.

#### §. 5. Branne Farbe.

Berichiebene Abstufungen bes Brauns laffen sich burch Anwendung bes bis zur braunen Farbe calcinirten Eisenorydes, sowie durch Mischung des Eisenorydes mit Braunstein, Kobaltoryd und Kupferoryd, darstellen Man versetzt sie mit 2 bis 3 Theilen Fluß von Rell. Rr. 2 oder Nr. 5.

#### Dr. 1. Relfenbraun.

Man reibt bunkles Ochergelb mit etwas Kobaltoryd, ober ftatt beffen mit Umbra und Terra di Siena zusammen und versett die Mischung mit einem der oben erwähnten Flüsse.

#### Mr. 2. Saarbraun.

1941 (ES.P

Man nimmt baju 15 Theile bunfles Ochergelb, welstem man 1 Theil Robaltoryd zusett, und nachdem bas Gemenge fein zerrieben ift, wird es geglüht, bis die ges wunschte Schattirung eingetreten ift. Roch bunfler wird bie Farbe burch Zusat von etwas Braunstein.

### §. 6. Grane Farben.

Diefe Farben entftehen burch Mifchung von Schwarz und Weiß und erhalten ihre verschiedenen Abftufungen burch Bufat von Blau und Gelb.

#### Mr. 1. Grau.

Man nimmt baju 2 Theile schwarze Emailsarbe, 1 Theil weiße und 4 Theile jonquillengelbe Emailsarbe, bie man mit 12 bis 13 Theilen Fluß Nr. 4 zusammens reibt, aber nicht schmelzt oder frittet. Zuweilen fest man etwas Blau zu.

#### Mr. 2. Rauchgrau.

1 Theil Braunstein im roben Zustande, 1 Theil schwach geglühter Braunstein, 3 Theile Fluß Rr. 4 und 1 Theil geschmolzener Borax werden fein gerieben und oftere noch etwas Robaltoxyd zugesest.

#### Rr. 3. Blaulichgrau für gemifchte Farben.

8 Theile eines Glafes burch Zusammenschmelzen von Robaltoxyd mit der dreifachen Menge Fluß Rr. 4 dargestellt, 1 Theil Zinkoxyd, 1 Theil Eisenoxyd, bis zur violetten Farbe geglüht, und 3 Theile Fluß Rr. 5 wer-

ben zusammengerieben. Etwas Braunftein macht bie Farbe grauer.

#### S. 7. Somarge Farben.

Auf den ersten Blid scheint es sehr leicht zu fein, ein gutes Schwarz hervorzubringen; es zeigen sich hierbei aber zwei große Schwierigkeiten: die Farbe trodnet gewöhnlich zu schnell in dem Binsel und ift nicht intensso genug. Waltet nämlich das Flußmittel zu sehr vor, so finden beibe Uebelstände zugleich statt; vermindert man hingegen die Menge des Flußmittels, oder, was dassfelbe ist, vermehrt man die Menge des Oryds, so erhält man nur eine matte, glanzlose Farbe. Man muß hierbei die richtige Mitte treffen, was sehr schwierig ift.

Drei Metalloryde bilden zusammen das Schwarz, nämlich Manganoryd, Rupferoryd und Robaltoryd. Bus weilen wendet man auch Eisenoryd an, welches bis zur schwarzen Farbung (als Folge der Reduction zu Orydsorydul) geglüht ist. Uebrigens giebt auch sehr sein zertheiltes Platin (Platinmoor) eine schwarze Emailsarbe. Man vermischt zu diesem Behuse die verdünnte Austösung bes Platins in Königswasser mit der des möglichst keutralen salpetersauren Duecksilberoryduls, erhipt dem Riederschlag, ohne ihn zu glühen, zur Berflüchtigung bes darin enthaltenen Chlorquecksilbers und verset das zurrückbleibende schwarze Pulver mit einem Flusse.

#### Dr. 1. Schwarz.

1 Theil Manganoryd, 1 Theil Robaltoxyd, 1 Theil Rupferoxyd und 5 Theile Fluß Rr. 2 werden blos zu-fammengerieben, ohne geschmolzen zu werden.

## Rr. 2. Schwarz.

4 Theile Robaltoryd, 4 Theile Rupferoryd, 4 Theile Manganoryd, 12 Theile Fluß Rr. 4 und 1 Theil ges schwolzener Borax werden zusammengeschwolzen; sodann bas erhaltene Glas gepulvert und noch 1 Theil Robalt-



orph nebft 2 Theilen Rupferorph burch Reiben miteinans ber vereinigt.

## Mr. 3. Schwarz.

20 Theile Umbra, welche bis jum Erscheinen ber schwarzen Farbe geglüht sind, 20 Theile Robaltoxyd, 21 Theile Flintglas, 15 Theile Borax und 12 Theile Mennige werden zusammengeglüht, worauf man auf 2 Theile biefer Mischung 1 Theil Fluß Nr. 5 nimmt und bensels ben mit ersterer naß zusammenreibt.

#### Mr. 4. Schwarz.

Diefe Emailfarbe ift fehr fcon, lagt fich aber nicht gut mit anderen Farben mifchen. Man nimmt bagu Rupferoryd, welches man mit bem boppelten Gewichte Fluß Rr. 5 gusammenreibt.

## Dr. 5. Shattenfarbe.

Die Schattenfarbe sett man ebenso zusammen wie bas Schwarz, nur mit dem Unterschiede, daß man weniger Flußmittel anwendet, weil sie dazu bestimmt ist, die Rippen und Alles, was auf den Blättern der Bäume und Blumen ein Wenig scharf bezeichnet ist, hervorzuhesben und bemerkdar zu machen. Die Striche würden des halb ineinander fließen, wenn das Flußmittel zu seht vorwaltete. Diese Farbe wird gewöhnlich nur über und unter dem Grün angewandt und aus 1 Theil Manganoryd, ½ Theil Robaltoryd und 1 Theil Rupseroryd zusammengesett.

Rach Clouet foll auch Thon, mit ungefahr & feines Gewichts Gifenorybul geschmolgen, ein fcones fcmarges

Email liefern.

## §. 8. Blane Farben.

ober fonft einer Robaltverbindung dargeftellt. Die fars bende Rraft bes Robaltes ift fo ungemein groß, daß schon eine sehr geringe Menge besselben hinreicht, eine intensivblaue Farbe hervorzubringen und daß ein einigers maßen beträchtlicher Jusak Schwarz erzeugt. Das Robaltblau ist so reich und lebhaft, daß es gewissermaßen alle anderen Metalloryde überstrahlt und die durch sie etwa bewirfte Kärbung ganz unbemerkdar macht. Dabei ist es sehr leicht herzustellen. Soll es aber in seiner ganzen Reinheit hervorkommen, so ist es nothwendig, alle anderen särbenden Metalloryde auszuschließen und auch das Robaltoryd vorher soviel, als möglich, zu reiznigen. Das Robaltoryd muß mit seinem Flusse bei ftarfer Hie zusammengeschmolzen werden. Es verträgt sich nicht sonderlich mit einem starken Bleigehalte des Flusses, indem es dadurch von seinem Feuer verliert, weshalb man denn als Flusmittel lieber Salpeter anwendet.

#### Dr. 1. Inbigoblau.

3 Theile Robaltoryd werden mit 2 — 5 Theilen Fluß Rr. 3, Rr. 6, Rr. 7 oder Rr. 8 in ftarfem Feuer 11 Stunde lang geschmolzen und bann fein gerrieben.

#### Dr. 2. Türfisblau.

1 Theil Robaltoryd wird mit 3 — 5 Theilen Binks oryd und 6 Theilen Fluß Rr. 5 geschmolzen und fodann fein zerrieben.

## Mr. 3. Azurblau.

1 Theil Robaltoryd nebst 2 Theilen Zinkoryd, werben mit 8 Theilen Fluß Rr. 5 geschmolzen und sein zerrieben. Soll die Farbe dunkler werden, so vermindert man die Menge bes Flusses.

#### Dr. 4. Simmelblau.

1 Theil Kobaltoryd, 2 Theile Zinforyd und 12 Theile Fluß Rr. 5 ober noch mehr werden geschmolzen und fein zerrieben.

gediere nym

Dig Ledby G

#### Dr. 5. Biolettblau.

2 Theile himmelblaue Emailfarbe und 1 Theil Dunkels violett mittelft Goldpurpur werden blod zusammengerieben. Durch Zusat von mehr oder weniger Biolett ershalt man verschiedene Farbenabstufungen.

#### §. 9. Griine Farben.

Grun lagt fich bekanntlich durch eine Mischung von Gelb und Blau herstellen, doch wird hiervon bei der Emailsatben-Bereitung selten Gebrauch gemacht, weil man auf directem Wege, nämlich durch Rupseroryd, und noch besser durch Chromoryd, ein sehr schönes, selbst einer starten Hise widerstehendes Grun erhält. Nur Aupseroryd, nicht das Orydul, fann zu Grun gebraucht werden. Es ist als Hydrat blau, in reinem wassersteien Zustande braunsschwarz, liesert aber eine sehr schöne grune Farbe, wenn es mit den Flusmitteln verglast ist; sie ist aber etwas schwierig mit dem Pinsel auszutragen. Diese Farbe ist indessen unentbehrlich und liesert eigenthümliche Rüancen, welche man mittelst Chromoryd nicht darstellen fann.

Das Chromoryd ift, wie gefagt, sehr feuerbeständig und wird bei ber größten Site des Porzellanosens nicht verslüchtigt. Man kann seine grune Farbe durch Jusat von etwas Blau oder Gelb beliebig abandern. Diese Farben branchen vor der Anwendung selten verglast zu werden, daher man sie außerordentlich leicht mit dem Pinsel austragen kann. Die verschiedenen Schattirungen gewinnt man zum Theil durch Jusat von Blau und Gelb.

## Dr. 1. Grun.

4 Theile Rupferornd, 1 Theil Antimonium diaphoreticum, 6 Theile Blug Rr. 2 werden zusammenges ichmolzen und fein zerrieben.

## Mr. 2. Smaragbgrun.

1 Theil Rupferoryd, 10 Theile Antimonfaure, 30 Theile Blug Rr. 4. werden gefcomolgen uud fein gerrieben.

## Dr. 3. Grasgrun.

Chromorybul mit dem zweis bis breifachen Gewichte Blug Rr. 3 oder 6 werden zusammengerieben und, wenn man will, geschmolzen.

#### Mr. 4. Blaulidgrun.

Ein fein zerriebenes Gemenge von 1 Theil Chromorybul und 2 Theilen Robaltoryb wird bem Startfeuer bes Porzellanofens exponict, die zusammengefinterte Daffe bierauf pulverifirt und mit dem dreifachen Gewichte bes Fluffes Rr. 3, 6, 7 ober 8 fein zerrieben.

#### Dr. 5. Gelblichgrune Farben.

erhalt man aus Chromoxybul und den Fluffen 3, 6, 17 ober 8, indem man mehr oder weniger von bem Gelb zu gemischten Farben zusept.

# Viertes Kapitel.

## Bom Emaillirofen.

Die Einrichtung bes Emaillirofens ist in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt. Er bildet im Querschnitt ein Quadrat und besteht aus zwei Theilen, dem untern A, der den Aschenfall und den Arbeitsraum umsast! und bem Dome B. Er fann aus Eisenblech angesertigt und mit Thon ausgeschlagen, oder auch ganz aus Thon gemacht werden und hat mit einem Probirosen die größte Aehnlichfeit. Für die gewöhnlichen Zwede reicht es hin, wenn er im Lichten 9 Zoll im Quadrat, dabei 13 Zoll höhe hat. Der Dom ift 9 Zoll hoch; dabei

giebt man ben Wänden des Dsens eine Starte von 2
30al. Die Deffnung C bleibt beim Gebrauch entweder
ganz offen, oder wird, um startere Glühhige zu geben,
mit einer thönernen Thur m zugesest. Sie dient zum
Aufgeben von Brennmaterial und zur Beobachtung des
Feuers. Eine zweite und zwar die größte Deffnung ist
bei D, die dis auf den vorspringenden Sims E herabreicht, der durch zwei Consolen F die nöthige Unterstützung
ethält. In die Deffnung D wird ein beweglicher thönerner Schieber G eingelegt, der die zum vorderen Rande
des Simses K und mit dem bintern Ende die zur Innenseite des Dsens reicht und den Sims sowohl, wie die
untere Seite der Deffnung, der ganzen Breite nach bebecht. H, H, H Thuren zum Aschensall, an jeder der

vier Seiten Des Dfens.

In gleicher Borizontalebene mit bem außeren Simfe befindet fich ber thonerne Boben I, ber ale Roft bient und ju bem Enbe mit vielen fleinen lochern burchbrochen ift. Ginen Saupttheil bes Apparates bilbet bie Duffel, in welche bie Arbeitoftude eingefest werden. Diefe ift aus Thon fo bunn, wie möglich gearbeitet und hat eine parallelepipedifche, oben chlindrifch gewölbte Form und an jeder Seite zwei Deffnungen oder Fenfterchen. Fig. 4 zeigt bei I ben verticalen Langendurchichnitt, Fig. 5 bie Borderansicht, Sig 6 Die Seitenansicht, und Fig 7 Die Sinteransicht ber Muffel. Sie wird in Die Deffnung D eingeschoben und rubt auf zwei eifernen Querftangen, ober, noch beffer, thonernen Balten, Die ihrerfeite wieber auf Borfprungen an ben innern Seitenmanben bes Dfene liegen. Ale Brennmaterial verbient trodenes Buchenholz, ober auch Espenholz in etwa 1 Boll biden und 9 Boll langen Scheiten, ober auch Reften ben Bor: aug, mit benen man ben Raum unter ber Duffel in borizontalen Schichten anfüllt, und biefe noch mit einer Schicht Solg bebedt. Rachbem nun bie Duffel bis jum Rothgluben erhipt ift, bringt man bie mit Emailfarben bemalten Gegenstande auf einer irbenen Unterlage, Die man mit einer Bange anfaßt, binein, und wenn ber Glanz ber ganzen Oberfläche endlich anzeigt, daß die Farben sammtlich geschmolzen sind, so zieht man das Stud heraus, um es allmälig erfalten zu lassen. An den Stellen, wo es nöthig scheint, wird sodann mit den Farben nachgeholsen und das Einbrennen wiederholt. Auf diese Beise muß manche Malerei dreis oder viermal in das Feuer sommen, die sie vollendet ist. Die später aufgetragenen Farben versetzt man gern, wie schon weiter oben angegeben worden ist, mit etwas mehr Flusmittel und wendet demnach, um dieselben zu schmelzen, geringere hise an, um dem Bersließen der zuerst aufgemalten Theile ganz sicher vorzubeugen.

## Vierte Abtheilung.

Bon ben für bie Porzellanmalerei geeigneten Farben.

## Erstes Kapites.

Borläufige Bemerfungen.

In ben neuesten Zeiten hat bie Borzellanmaleret große Fortschritte gemacht, und viel bazu beigetragen hat bie Bollfommenheit, welche in ber Darstellung ber Farben erreicht worden ist. Diese Farben werden sammtlich aus bem Mineralreiche bezogen, indem der Higgrad, welchen sie aushalten muffen, um auf der Oberflache ber Geschirre zu haften, es zur unerläßlichen Bedingung macht, baß sie so seuerbeständig, wie möglich, find.

Die Porzellanfarben werben entweder zur Malerei über ber Glafur, ober unter berselben benutt. Letteres ift wohlfeiler, indem dadurch das besondere Einbrennen ber Farbe in der Muffel erspart wird, aber nur auf wenige Farben beschränft; blos Chromorydul, Uranoryd und Robaltoryd hat man zeither wegen ihrer Feuerbes ftandigfeit dazu anwenden konnen. Diejenigen Farben,

welche unter ber Glasur angewendet werben, nennt man Scharffeuerfarben, oder Sartseuerfarben, und bie andern Muffelfarben. herr Discry, Eigenthüsmer einer großen Borzellanfabrit in Baris, hat bis jest 24 Scharffeuerfarben entdedt, mit benen er das Borzellan auf das Glanzendfie zu verzieren im Stande ift. Rach seinem Bersahren vermag ein einziger Arbeiter mittelst des Eintauchens täglich 12 bis 1500 ganz gleiche Stücke mit diesen Scharffeuerfarben zu überziehen, während nur ge- übte Maler mit dem Binfel höchstens 24 bis 40 Stück täglich mit Farbe überziehen können.

Die Scharffeuerfarben muffen die hohe Temperatur aushalten, welche jum Brennen des Borzellans selbst ersforderlich ift, wahrend die Muffelfarben bei einer Rothglubite eingebrannt werden, die nicht den Schmelzpunkt des Silbers erreicht. Die Muffelfarben haben ihren Namen daher, weil sie in einer Muffel gebrannt werden, welche die Bestimmung hat, sie vor der directen Einwirfung der Flamme und der Afche des Brennmaterials zu schügen.

Die Starkfeuerfarben werden auch besonders in ben französischen Borzellanfabriken zuweilen über der Glasur angewendet, und zwar, wenn der Runftler beabsichtigt, mit ihnen einen dichten Grund zu bilden. Durch die vollkommene Berglasung, welche sie ersahren, bringen sie tief in die Glasur des Borzellans ein, weshalb auch die mit diesen Farben ausgeführten Malereien an den Randern immer etwas ausgeflossen sind. Das Chromoxydul bringt indessen sehr scharfe Büge hervor und könnte zu scharfbegrenzten Schattirungen benutt werden. Da die Temperatur, deren man sich hierbei bedient, hinreichend ist, um den Feldspath zu schmelzen, so benutt man dies sen Körper als Fluß.

Folgendes find die Busammensehungen der Saupt- farben diefer Riaffe.

#### Starffenerfarben:

Dr. 1. Inbigoblau.

Robaltorpb . . . 4 Theile

nigftens vier Dal burch ein Saarfieb. Alebann bringt man fie in einen Tiegel im Startfeuer ber obern Gtage bes Borgellanofens in Schmelgung.

#### Mr. 2. Blagblau.

Robaltoxyd . . 1 Theil 30 Theile. Keldsvath . . .

Die Behandlung biefer Gubftangen ift gang wie

beim Indigoblau.

Brongniart bat bie Bemerfung gemacht, baß bas Robaltblau außer ber Eigenschaft, tief in bie Glasur eingudringen, auch die befigt, fich ju verflüchtigen. Bird ein weißed Befaß im Dfen neben ein blaues geftellt, fo nimmt erfteres auf ber Rlade, Die bem Blau augefehrt ift, eine fehr beutliche blaue garbung an. Das Robaltblau ift vielerlei Diffallen ausgefest. Buweilen fammelt fich bie Karbe in großen Tropfen, wie ein fetter Rorper auf einem feuchten, und bag Befaß behalt weiße Bleden. Buweilen wird bas Blau matt und auf ber Dberflache fornig wie Gierschalen. Buweilen enthalt es ablreiche Metallforner ic. Man fennt nicht die Urfachen Diefer Erfcheinung und folglich auch nicht bie Dittel, fie ju bermeiben.

#### Mr. 1. Grun.

Das grune Chromoryd wird auf bas glafirte Bor: gellan angewendet und im Startfeuer eingebrannt. Es bringt niemale in die Daffe ber Glafur ein, haftet alfo weniger feft, ale bas Robaltblau, fo baß es fich auch auweilen von bem Gegenftanbe abloft.

#### Dr. 2. Blaulidgrun.

Robaltoryd . . . . . . 3 Theile Chromorybul . . . 1 Theil.

Man mengt bie Subftangen mit bem Behnteltheil Felbspath, reibt fie fein, vermengt fie gut, ohne fie gu

fcmelgen.

Durch ein Gemenge von Eisenoryd und Mangansoryd in verschiedenen Berhaltniffen last sich für Startseuer ein Braun und, mit Zusat von Kobaltoryd auch ein Schwarz darstellen. Das schönste Schwarz gewinnt man indessen, wie schon bemerkt worden, blos aus Iridium.

Die Muffel jum Ginbrennen ber Muffelfarben beftand fruher meiftentheils aus Gugeifen; heutzutage wird fie aber aus gebrannter irdener Maffe verfertigt und mit

burrem Bolg geheigt.

Die niedrige Temperatur, bei welcher das Einbrennen der Porzellanmalerei in der Muffel geschieht, macht
es erforderlich, daß die Farben, deren man sich bedient,
sehr schmelzbar seien. Es ist nachtheilig, daß diese Temperatur nicht höher getrieben werden fann, da die Malereien sicherlich solider und glanzender ausfallen wurden.
Man ist indessen durch die Farben, welche mit dem Goldpurpur erhalten werden, beschränkt. Diese lettere Fatbe
kann, ohne sich zu verändern, nur einen gewissen Feuergrad aushalten, und man muß daher die Zusammensegungen der andern auf die Art berechnen, daß sie immer
in der nämlichen Zeit gebrannt werden, wie der Purpur.

Die Muffelfarben bringen nicht in bie Glafur bes Borzellans ein; man fann fich bavon leicht überzeugen. Läßt man Porzellan mit eingebrannter Malerei in Salpetersaure fochen, so lösen fich alle Farben auf, und es erscheint wieder bas weiße Borzellan, faum durch einen geringen Berluft von der glatten Oberstäche der Glasur matt geworden. Man erfieht hieraus, daß die Glasur bes harten Porzellans auf die Farben, welche man ihm aufträgt, nur wenig reagirt; auch sieht man ein, daß biese Farben durch eine Verdunnung in der Glasur nicht schwächer werden; endlich ergiebt sich auch, daß, wenn die Farben im Feuer nicht durch sich selbst Veränderungen erleiben, sie darin ihre ursprünglichen Abstusungen

behalten. Das Princip ber Maleret auf hartes Porzellan kommt also barauf jurud, ber Glasurschicht burch bie Sige eine Schicht von schmelzbaren Farben aufzuheften, beren Ausbehnung so febr, als möglich, mit ber Ausbehnung ber Glasur und bes Porzellans selbst übereinfilmmtell

3m Uebrigen wird man fich von ber Borgellanmales ret eine febr gute: Borftellung machen, wenn man ans nimmt, bag in ben meiften gallen ber Daler fich borfest, in Del zu malen, aber mit einem Dele, welches nur in ber Rothglubbige fluffig ift. Der Blug macht bier die Runftion bes Dels; er umhullt bie garben und beftet fie auf bie Blafur. Er reagirt in ben meiften Rallen ebenfo menig auf bie Karben, als bie Blafur auf Diefelben reagirt. Die Farben find alfo mechanisch mit bem Ruffe vermengt, und man braucht mithin nur Rarben, welche fich nicht im Feuer veranbern, fich nicht im Kluffe auflofen und ebenfo wenig fich mit ihm verbinben, welche aber fabig find, fich von ihm benegen ju laffen (ben Blug angunehmen). Der Blug muß außerbem fabig fein, Die Glafur Des Porzellans ju benegen (von ihr ans genommen ju merben) und muß mit ihr in zwedmäßigen Berhaltniffen ber Unebehnungefahigfeit fteben.

welcher um fo mehr Bebeutung hat, als man im Alls gemeinen weit entfernt ift, fich einen richtigen Begriff von der Frage zu machen. Unter dem Ramen verglassbare Farben vermengt man die Farben felbst und ihren Fluß. Man geht von der Ansicht aus, daß diese beiden Substanzen fahig feien, sich durch die Schmelzung chemisch zu verbinden und sodann eine homogene Berbindung zu bilden. Wir glauben aber im Gegentheil, daß in den meisten Fällen, jedoch nur bei den Muffelfarben, die Farbe wohl von dem Flußmittel zu unterscheiden ift, welches leptere durchaus nur eine mechanische Mirfung hat.

Der Fluß muß alfo mit ber Farbe wechseln; aber ba alle Farben boch fahig fein muffen, fich zu vermischen, so werben hierdurch fur die Verschiedenheit des Fluffes

Schauplat, 118. Bb. 3. Auft.

Grengen gefest. 3m Allgemeinen wendet man bas einfache fiefelfaute Blei an, ober ein Gemenge bon flefels faurem Blei und Borax, ober, mas auf basfelbe binaustommt ;: fletelfaures und borfaures Ratron und Blet. Das Experiment hat gezeigt," baf man fich, um ben Borax gu erfegen, bee Ratrone ober Ralis nicht bebienen fonne, mit andern Borten: bag fich fein Gili: fat pom Rali ober Ratron und Blei, g. B., bas gemeine Rryftallglas, ale flugmittel anwenden laffe. Dan fieht biefes leicht ein, wenn man in Berudfichtigung giebt; mit welcher Leichtigfeit Die alfalifche Bafe biefer Gilifate ihre Stelle verlaßt, um andere Berbindungen einzugehen. Die Begenwart ber Borfaure ift alfo bier, als ein Mittel gur Firirung ber Alfalien, unumganglich nothig. Dan weiß aus Erfahrung, bie Urfache mag nun fein, welche fie will, bag bas Rali vber Ratron ein Roeblattern ber Farben bemirfen.

Sat man fich bas Flusmittel verschaft, so vermengt man les in zweckmäßigem Berhältniffe mit bem farbenden Stoffez bald wird bas Gemenge unmittelbar angewendet, bald wird es vorher geschmolzen. In dieser hinsicht lassen sich Unterscheibungem aufstellen. Wenn die Farbe durch hise leicht zu verändern ift, so muß man diese vorhergehende Schmelzung vermeiben und sich mit der begnügen, welche während des Brennens eintritt. Nimmt dagegen die Farbe ihren Ton erst bei einer Temperatur an, welche höher ift als biejenige, der man das Porzelian ausset, so ist die vorhergehende Schmelzung un-

entbebrlich.

## 3weites Kapitel.

ment benedieten somme bei bei bei bei

Bungan 1

#### Bon den Flugmitteln.

Man hat im Ganzen breierlei Fluß: ben Bleiglassfluß, den die Franzofen Rocaille: Fluß (fondant rooaille) nennen, den Graufluß und ben Karmin: und Grunfluß. Diefe brei Fluffe werden in der Königl. Porzellanmanusfaftur zu Sevres angewendet. Folgendes ift die Zustammensehung diefer Fluffe:

## Rr. 1. Bleiglasfluß.

#### Dr. 2. Graufluß.

Bleigladfluß . . . . . . 8 Theile

Bulverifirter gebrannter Borax 1

Man fdmelgt biefes Gemenge. Die Saure enthalt bier brei Mal ben Sauerftoff ber Bafen.

#### Rr. 3. Grun. und Rarminfluß.

Bebrannter Borar . . . 5 Theile Bebrannter Feuerstein . . . 3

Reine Mennige . . . . 1

Man schweizt bieses Gemenge und erhalt eine Berbindung, in welcher die Sauren 8 Mal den Sauerftoff ber Basen senthalten. Bu biefen 3 Kluffen fann man einen vierten hingufugen; aber die Ratur beffelben ift durchaus von ben vorhergehenden verschieden.

Dr. 4. Fluß für bas metallifche Golb.

Diefer Fluß besteht aus burch Baffer niebergeschlas genem und gut ausgesüßtem basisch falpeterfauren Bismuth, welchem man 12 geschmolzenen Borax zusest. Bon biefem Fluffe fest man bem Golde 12 zu.

gatte Sinsichtlich ihrer Schmelzbarfeit fteben biefe Fluffe in ber durch die Rummern angegebenen Ordnung, b. 6., Rr. 1. ift am wenigsten schmelzbar, und Rr. 3 am

meiften. in bech

Da wir unter ben Farbenrecepten mehrere mittheilen werben, welche Baftenaires Daubenart und ber Chemifer fr. Kreuzburg, ale burch vielfältige Erfahrung bewährt, aufgezeichnet haben, so theilen wir auch hier die Flufmittel berselben mit. Rr. 5, 6 und 7 find Die Flufmittel bes frn. Baftenaires Daubenart und Ar. 8 und 9 blejenigen des herrn Kreuzburg.

| Riefelhaltiger Sand, gefchlammt und geglüht 2 | Chaile   |
|-----------------------------------------------|----------|
| gereleidunger Onnot Aelthimum und Aeltitht &  | eyette   |
| Borarglas                                     | 60       |
| Salpeter                                      | "        |
| 7.7                                           | 11       |
| Dr. 6. Metallifdes Flugmittel.                | and make |
| Talfhaltiger Sand 3 3                         | beile.   |
| Bleiglas 2.                                   | **       |
| Wiemuthglas 1                                 | "        |
| Dr. 7. Metallifd altalifdes Flugmittel."      | •        |
| Beglühter Riefel 3 T                          | beile.   |
| Bleiglas                                      |          |
| Borarglas                                     | unqui.   |
| Salpeter                                      | 29.      |

Diese brei Kompositionen von Flußmitteln muffen jebe für sich in neuen Schmelztiegeln gefrittet ober vers glaft werben, ober sind die Schmelztiegel schon benutt, so darf man das Flußmittel Nr. 5 nicht in den Schmelztiegel schmelzen, in welchem schon Nr. 6 geschmolzen worden ist zc., weil jedes dieser Flußmittel, wie sich weister unten ergeben wird, für gewisse Farben bestimmt ift, sur welche es sich am besten eignet.

# Flußmittel des Chemikers Herru Krenzburg.

| • /                  | Det. O.  | Qius.       | and the same | . 1::1 .0 |
|----------------------|----------|-------------|--------------|-----------|
| malcinirter weiß     | er: Duar | . beffer    | Renorfieln   | Aber      |
| im endlich Bergfrt   | stall .  | 1 . 1 . 1 1 | 3 9          | Theile :  |
| Mothe Mennige        |          |             | 1:           | 2. 2      |
| gepulvert, gemischt, | gefchmol | gen und     | in Baffe     | r ausge.  |
| goffen.              |          |             |              | )         |
| Chr. So.             |          |             | 1            | . :, .    |

Rr. 9. Fluß.

Die pulverige Mifchung geschmolzen und in Baffer ausgegoffen. Rr. 8 giebt ein weißes, und Rr. 9 ein

grunes Glad.

Eins ber größten hinbernisse, welches bei ber Darsftellung ber Borzellanfarben überwunden werden muß; ift bas Abschuppen. Dieser Fehler, ben man haupte sächlich am Purpurroth, am Blau, am Gelb und gemeinigelich am Glochen Farben antrifft, welche viel Flußmittel vertragen, giebt sich badurch fund, daß eine unendliche Wenge kleiner Schuppen abfallen, und zwar zugleich mit ber Farbe, wodurch auch eine gewisse Erhabenheit ber Porzellanglasur mit wegfällt. Diese Schuppen stellen sich nie beim ersten Muffelseuer ein, die Farbe mußte benn ganz schlecht zusammengesett sein; sommt aber das Geschirr ein ober zwei Mal in die Mussel, so ist est ein

feltener Fall, wenn biefer Fehler nicht zum Borschein kommt. Ohne biefen traurigen Uebelftanb hatten wir Borzellanmalereien von noch weit föstlicherer Bollendung, weil es alsbann ganz in der Wilkfur des Kunstere stände, seine Malerei, so oft er nur wunschte, zu retouchten. Dieses geht aber nicht wohl an bei dem Feldspathporzellan, obgleich das Frittenporzellan diesen Bostheil gewährt; denn man kann bei lepterem die Malerei, so oft man will, ins Feuer zurückbringen, ohne daß sich die Farben jemals abschuppen. Dieses rührt offenbar von dem Glasurversate her, der hinsichtlich seiner Bestandtheile und seiner Schmelzbarkeit ein ganz anderer, als beim Keltspathporzellan, ist.

Fr. Baftenaire Daubenart befennt, bag ihm bas Abichuppen bei ben vielen Berfuchen, Die er mit Borzellanfarben angestellt hat, viele Zeit gefostet habe, glaubt inbeffen von bem Augenblick an wo er auf ben Gebanten gefommen, bem Flugmittel berjenigen Farben, bie am meisten biesem Fehler unterlagen, ein Benig tohlenfauren Ralt zuzuseben, auch die Bemerkung gemacht zu haben, bag biese Unannehmlichkeit nur seltener vortam.

Die Flußmittel gut zu verglasen, ihnen ein scharfes Feuer zu geben, sie in einen Fluß, wie Wasser, zu bringen, ift noch eine wesentliche Bedingung, um die Schuppen zu vermeiden. Gerade nicht mehr Flußmittel der Facke zuzusehen, als nöthig ist, damit lettere den gehörigen Glanz bekomme, führt zu demselben Ziele. Was die erstere dieser beiden Bedingungen anlangt, so wollen wir jest die Art mittheilen, wie man sie erfüllen kanne die zweite wird sich dann erreichen lassen, wenn wir die respektiven Quantitäten jeder Substanz in der Zusammensserung der Farben weiter unten angeben werden.

Man nimmt einen hestlischen Schmelztiegel, ben man ungefahr zu & mit ber Zusammensetzung anfüllt, welche ein Flusmittel bilben soll; man stellt ben Schmelzetiegel auf einer Unterlage mitten in ben Schmelzofen eines Laboratoriums. Ansangs seuert man außerstige-linde, well bas falpetersaute Kali bei feiner Zersetung

und alle Subftanzen, mahrend fie fich mit einander ver-binden, bergestalt aufbrausen, daß die Mischung bis an ben Rand des obern Theiles bes Tiegels steigt, so daß, wenn man nicht Gorge truge, bas feuer im Anfange ber Operation fehr maßig zu unterhalten, bie Gubftan. gen faft ganglich aus bem Liegel überfließen wurben. Rach Berlauf einer Stunde eines milben Feuers fleigert man bie Gluth nach und nach bis ju einer febr hoben Intenfitat; alebann raumt man bie Roblen weg; Die auf bem Dedel liegen, nimmt letteren ab und unterfucht ob ber Inhalt vollfommen fluffig fei. Benn: biefes ber Sall ift, fo ergreift man ben Schmelgtiegel mit einer Bange und gießt: ben Inhalt beefelben in eine mit Baffer gefüllte Schuffel aus. Auf Diefe Beife erhalt man ein Glas, faft in Geftalt eines feinen Bulvers, bber wenigftene fo gertheilt, baß es eine Denge fleiner Brud. frude barbietet, mas bas Bulvern berfelben febr erleichtert. Dan gießt bas Baffer, aus ber Schuffel ab, und bas Glas, ober vielmehr bas glußmittel lagt man auf Lofd. papier abtropfen. Nachdem bas Flugmittel troden ge-worden, wird es geftogen, burch ein feibenes Sieb geichlagen und endlich in Flafchen aufbewahrt. 3 349 . Haft

Best, wo wir und bie verschiebenen flugmittel vericafft haben, bie ben verschiebenen Mineralfarben, welche Jum Borgellanmalen benutt werben, ale Firnig bienen, und wo wir bas Mittel an bie Sand gegeben haben, wie man biefe Blugmittel mehr ober weniger fcmelgbar macht, wollen wir gur allgemeinen Darftellung aller Barben, bie wir nothig haben, übergeben und mit ber met-Ben garbei beginnen. ing george au genichtes ibie angelil

is or burn to be signed a million.

A 18 15

## Drittes Kapitel.

#### Farbenrecepte für die Porgellanmalerei.

#### S. 1. Bon ber meißen Rarbe.

... Obgleich bie weiße Karbe feine eigentliche Farbe ift und man fie in ber Borgellanmaleret nicht eben febr bebarf, ba ber Grund ber Malerei bas weiße Borgellan ift und biefe garbe unter faft allen Umftanben liefert, mo bas Beiß eine Rolle ju fpielen bat, fo muß boch juweilen biefe garbe ein wenig erhaben erfcheinen, um mehr Wirtung ju machen. In biefem Kalle tann man ben weißen Borgellangrund nicht benuten und muß feine Buflucht jum Bauber ber Rarbe nehmen, befonbere für Diejenigen weißen Dunfte, welche in ber Ditte ber Gebare bes Auges liegen.

Die weißen Schmelgfarben find gwar für ein foo nes Weiß febr geeignete Rorper, ba fie aberg forgunfagen, nur aus Glas beftehen, fo hat ihre Berarbeitung mit bem Dinfel große Schwierigfeiten. Deshalb baben biejenigen, welche fich mit ber gabrifation ber garben beschäftigen, fich nach anbern Gubftangen umfeben muffen, um bie weiße Schmelgfarbe ju erfegen. Sie baben ein: gefeben, wie wichtig es fet, fur bie Brede ber Bonel. lanmalerei ein nicht verglaftes Weiß gu befigen; unbies ift ihnen endlich burch viele Dube und Berfuche welungen, bem allgemeinen Bedurfniffe ber Borgellanmaler abzuhelfen.

Dr. 1. Beig.

Das weiße Email bes Sanbele.

Dr. 2. Beig.

Bleiglas . Fluß Dr. 1 und Bluß Rr. 3 gu gleichen Theilen vermengt.

Dr. 3. Beiß.

Weißes Zinnoryd . . . 6 Theile. Alfalischer Flug Rr. 5 . . 4 ,,

Benn es noch an Schmelgbacfeit fehlt, fo erhoht

man bas Berhaltniß bes Bluffes ein Benig.

Bon welcher Wichtigkeit die lettere Farbe in der Porzellanmalerei sei, und wie nüglich sie werden kann, leuchtet von felbst ein; denn es giebt nicht eine einzige Farbe unter allen in der Porzellanmalerei angewendeten, die nicht häusig in ihrer Intensität modiscirt werden müßte. Die Tinten oder Farbentone haben, ohne Zweissel, großen Glanz, aber die Halbtinten erhähen ihn noch. Weiß man z. B., daß eine Karbe, die leicht und sehr ausgebreitet ausgetragen wird, sich bleich ausnimmt und die Rolle, einer Halbtinte spielt, so verliert sie zugleich bedeutend von ihrem Glanze, weil sie wenig Flusmittel enthält. Wird sie dagegen mit einer andem Farbe verssetz, welche ihre zu große Lebhaftigkeit mildert, so erhält sie, welche ihre zu große Lebhaftigkeit mildert, so erhält sie, zu gleicher Zeit den Charakter, der ihr Merth giebt, und man hat dabei offenbaren Bortheil.

Dem fo eben Dargelegten wiberfprechen wollen, wurde ebenfoviel fein, ale bie Behauptung aufftellen, baß man mit Roth bie Bleifchfarbe nachahmen fonne, fobalb man es nur fo leicht auftrage, bag es auf ber Blafur faum einen Sauch bilbe. Aber menn Diefes moglich mare, fo murbe man es auch bereits ausgeführt haben. Aber man ficht, bag biefes nicht ber gall ift, weil wir eben gur Nachahmung ber Carnation eine Farbe befigen, bie aus nichts Anderem, als Roth, befteht, bem nur eine ansehnliche Quantitat, Thonerbe jugefest worben ift, die burch ihre weiße Farbe bas Feuer ber rothen Farbe milbert, welche Gigenschaft bie weiße Farbe Rr. 3, ju welcher wir eben bas Recept mitgetheilt haben, im hochften Grade befint', und zwar nicht allein in Bezug auf bie rothe Farbe, fondern hinfichtlich aller Farben, bie inur auf ber' Baletten bes Porzellanmalere vorju i kajan, chone Lidangan gu. fommen.

Bon ber granen Farbe.

| Nr. 1. Grau.                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bleiglas Fluß Rr. 1                                                                                                                    |
| Rr. 2. Rauchgrau.                                                                                                                      |
| Mangan                                                                                                                                 |
| Man fest zuweilen noch etwas Robaltorph gu.<br>Die Farbe wird blos gerieben.                                                           |
| Dr. 3. Gelblichgrau für bie braunen und rothen Farben.                                                                                 |
| Gelb Nr. 6 für Braun                                                                                                                   |
| Buweilen fest man, je nach bem Tone, welchen ble Mifchung giebt, noch etwas Schwarz ju. Das Berbaltniß zwischen Blau und Gelo wechfelt |
| Dr. 4. Blaulichgran für Difcungen. 3 ,45 % 31                                                                                          |
| Blau, aus 3 Theilen Fluß Nr. 1 und 1 Theili<br>Robaltoryd geschmolzen, 8 Theile.<br>Zinfoxyd<br>Eisenviolett<br>Fluß Nr. 2 3           |
| gu erhöhen, etwas Mangan zu. "wommel                                                                                                   |

Rr. 5. Granichwars für Difdungen.

Doctgelb Rr. 14 . . . . 15 Theile.

Man reibt bas Gemenge und frittet es in einem Elegel, bis es ben verlangten Son hat. Ilm bas Schwarz zu erhöhen, fest man etwas Manganoryd, zuweilen auch etwas mehr Robaltoryd, zu.

### §. 3. Bon ber fowarzen Farbe.

Die fcmarge Farbe ift, wie wir bereits bei Belegene beit ber Grundfatben und ber gufammengefesten Farben ermabnt haben, gar feine Farbe, fonbern vielmehr ber Mangel aller beftehenben, ober ber Dangel bes Lichtes Gine folde garbe (wir wollen ihr bennoch biefen Ramen geben) fcheint auf ben erften Blid leicht jufammenfesbar gu fein, indeffen muffen viele Schwierigfeiten befiegt were ben, ehe biefes gelingt, und babei find hauptfachlich zwei Rlippen ju vermeiben, einmal, bag: bie Farbe: nicht gu troden unter bem Binfel werbe, und fodann, bag fie gu wenig Intenfitat erlange. Benn ber gluß gu febr vorherricht, fo verfallt man in biefe beiben Unannehmlichfeiten. Bill man bem Uebel; burch Berminberung bes Bluffes, ober burch Bermehrung bes Drybbetrages abs belfen ; was auf eine binauslauft, fo erhalt man eine matte Rarbe, Die feinen Glang hat und folglich bem 3mede bes Borgellanmalere nicht entfprechen fann. Dan muß in allen Diefen Dingen ein gewiffes Mittel beobach. ten, welches gur Erreichung bes 3wedes verhilft; aber eben biefer Mittelweg ift fo fcwierig gu finden:

Drei Metalloryde tragen zur Bildung der schwarzen garben bei, namlich bas Manganoryd, bas Rupferoryd und bas Robaltoryd. Diese brei Oryde enthalten zus sammen bie Elemente ber drei Grundfarben, was sich weiter unten naber ergeben wird, so baß man glauben sollte, eine Mischung von Blau, von Moth und von Belb mufte ein fehr schönes Schwarz geben; streng ges

nommen ift es inbeffen nicht fo, benn bas aus biefer Mifchung gewonnene Schwarz hat feineswegs ben Farbenton, ben man in ber ichwargen garbe ju finden wunscht. Diefes rubrt vielleicht bavon ber, bag man Die respektiven Quantitaten noch nicht richtig getroffen hat, ober mehr noch bavon, bag bie Grabe einer geringern ober einer großern Orpbation fast immer fehlen. Diefer Umftand muß nothwendig viel bagu beitragen, baß bas Schwarz aus obiger Difchung nur bochft mans gelhaft erscheint, obgleich Die brei Grundfarben in ben brei bereits genannten Dryben enthalten find. Diefes

lagt fich auf folgende Urt beweifen:

Des Blau, welches aus bem Robalt bargeftellt wird, ift wesentlich eine Grundfarbe, b. b., eine folde, bie ihren Uriprung aus feiner andern Rarbe ableitet, und welche folglich ungerfetbar ift, aber mit einer anbern Grundfarbe gemifcht, eine unendliche Menge von Farbens tonen bilden fann, die alle ben gufammengefesten garben angehören. Go ift g. B., bas Manganoryd, beffen eigenthümliche, völlig entwidelte Karbe ein mehr ober weniger beutlich ausgesprochenes Biolett ift, was fic aus ben Berglasungen ergiebt, ju welchen Diefes Dryb ale Bestandtheil gewonnen wird, nur aus Blau und Roth, zwei Grundfarben, jufammengefest. Das Rupferorub, welches immer bae Grun liefert, wenn es in ben Berglafungen nicht mit anbern Subftangen verbunden wird, fann ale eine Bufammenfegung von Blau und Belb betrachtet merben. 3 3235-E

Sieraus ergiebt fich alfo, bag bie Grundfarben in ihrer Bereinigung Die fcmarge Karbe bilben. Bill man indeffen Diefe brei garben birett miteinander verbinden. fo erhalt man bie gewünschten Resultate feineswegs.

Die fcmarge garbe wird auf folgende Beife que 

fammengefest.

|            |   | Nr. | 1. | 8 | du | arz. |     |   | ٠. |     |    | 791<br>164 |  |
|------------|---|-----|----|---|----|------|-----|---|----|-----|----|------------|--|
| Manganoryb | • | . : | -  |   |    | •.   |     | ì | 1  | E   | be | (At        |  |
| Robaltoryb |   |     |    |   | 1. |      | . : |   | 1  | -1. | ., | 4 . 4      |  |

Rupferoryb . . . . . . . . . . . . . 1 Theil Metallifch - alfalifcher Fluß Rr. 7 . 5

Soll bas Schwarz etwas ins Grune ichtelen, fo muß man bie Menge bes Rupferoxybs vermehren; foll es einen Stich ins Blaue haben, fo vermehrt man bas Robaltoxyb, und follte endlich biefe Farbe etwas zu ftrengfluffig fein, fo hatte man bas Berhaltniß bes Flufmits tels zu vermehren.

#### Dr. 2. Cammetichwarg.

Ein vorzüglich icones Sammetichwarz auf bie Glasfur erhielt fr. Creugburg aus:

Schattenfarbe) nennen, ist ganz auf dieselbe Beise, wie bas Schwarz zusammengesett, nur mit dem Unterschiede, daß eine kleinere Gabe des Flußmittels dazu genommen wird, weil sie zur Darstellung der Anoten, der Rippen und alles dessen benutt zu werden pflegt, was auf den Blattern der Baume und Blumen in etwas scharsen Umriffen erscheinen muß; herrschte nun das Flußmittel zu sehr vor, so würden die Stricke durch die Schmelzung ineinander versließen und nicht mehr soviel Effett hervordringen. Diese Farbe wird, in der Regel, nur auf oder unter dem Grun angewendet, und hat solgende Zusammensehung:

#### Dr. 3. Chatiron ober Ferne.

| Manganoxyb      |      |     |    |       |     | •   |    |   | 1 .5  | Eheil |     |
|-----------------|------|-----|----|-------|-----|-----|----|---|-------|-------|-----|
| Robaltoryd      |      |     |    | ٠.    |     |     | ·1 | • | 1     | 11    | 111 |
| Rupferoxyb .    |      |     |    |       |     | 1   |    |   | ī     |       |     |
| Metallifch - al | fali | for | ř. | Blu   | 3 9 | Rr. | 7  | 1 | :3    | 111   |     |
| A . 177         |      |     |    | · 44. | -   |     | 1, | , | fr. 1 | , r.  | 1,1 |

#### Dr. 4. Duntelichwarj.

| Robaltoryb .   |    |       |      |     | 3    | F . • |     | 2  | Theile. |
|----------------|----|-------|------|-----|------|-------|-----|----|---------|
| Rupferorpb .   |    |       | •    |     |      |       | •   | 2  | 11      |
| Manganoryb     | ٠. | 1     |      |     | •    |       |     | 2. |         |
| Bleiglas : Fli | 18 | nr.   | 1    |     |      |       | •   | 6  | 10      |
| Befcmolgener   |    |       |      |     |      | ٠     | •   | 1. | "       |
| Ma             | n  | fdm   | elze | un  | b f  | eBe   | 111 | :  | 1       |
| Manganoryd     |    |       |      |     |      |       |     | 1  | ,,      |
| Rupferoryd .   |    |       |      |     |      |       |     | 2  | "       |
| Mirb gerieber  | 1. | nicht | ae   | fdn | rofa | en    |     |    | . 1     |

Das Bribium und bas Rhobium geben, wie zuerft ber Geheime Bergrath Frid enbeit hat, ausgezeichnet fcone fcwarze und graue Porzellanfarben, bie fich mit fehr vielen andern Porzellanfarben verarbeiten taffen und auf biefe nur, wie Schwarz ober Grau, wirten.

Die besonders aus Iribium angesettigten schwarzen Borzellanfarben sind so tief und rein schwarz, daß sede andere schwarze Borzellanfarbe, nach dem Einbrennen dagegen gehalten, braunlich aussieht. Sie haben ben höchsten Glanz und springen, selbst nach viers und mehrmaligem Einbrennen, und so start als möglich ausgestragen, nicht von der Glasur ab. Die grauen Porzellansarben, aus Iribium, haben den reinsten grauen Farbenton, ohne die geringste Müance ins Braunliche ober Btäuliche, und nehmen, gut bereitet, selbst in den dunissten Lagen ausgetragen, nach dem Einbrennen vollständigen Glanz an. Es läßt sich aus dem Iribium daher eine Farbe sur Borzellan bereiten, die, eingebrannt, ganz dasselbe leistet, was der chinesische gute Tusch auf Papier.

#### Bribiumfdwarg.

Rach Malaguti reibt man Graufluß 75 Theile und Bridiumsekquioryd 25 Theile zusammen, und bie schwarze Farbe fann nun sogleich verwendet werden. Diese Farbe ift sehr gut und bietet alle Qualitäten bar, welche man in den schwarzen Farben zu finden wunscht, namlich sich mit allen Farben und hauptsächlich mit den

rothen mischen zu laffen, so baß nach bem Brande bie Farbenabstufungen, welche man burch die Mischung erstangt hatte, unversehrt bleibt; aber bieses Schwarz ist theuer, und aus biesem Umstande erklart es sich wohl, warum man bis jeht dem aus Eisen und Kobalt erzeugsten Schwarz ben Borzug gegeben hat.

Alle biefe Farben eignen fich auch fur Frittenporgels lan, fur Bayence ic., fobalb man fie nur bei ber Tempe-

ratur bes Retouchirfeuers brennt. : 120 land (an in fine)

Um sie im ersten Malerseuer zu brennen, muß man bas Flusmittel noch modisiciren und z. B. folgendes Flusmittel anwenden:

> Mennige ober Bleiglatte . 60 Theile. Beißen Quargfand . 15 ". Kryftallisitte Borsaure . 25 ".

Auch bas Uranoryd giebt eine ausgezeichnet schöne schwarze Farbe unter ber Glasur und furs große Borzellanseuer. (Boggenbotff's Annalen ber Physit und Chemiez Bb: 31, S. 17.)

#### Schwarze Farbe auf Porzellan.

balten ves Chromoxyds zum Eisenoxyde naher untersuchte, kelte sich solgendes heraus: Innige Gemenge von Eisensord und Chromoxyd, der stärksten Sine des Porzellans ofens ausgesetzt, sintern immer zu einer schwarzen Masse zusammen; das Pulver derselben ist steis braun oder stagbraun; die Höhlungen der Masse zeigen sich immer trystallinisch. Unter der Glasur auf Steingut aufgetragen (durch Drucken oder Malen auf gewöhnliche Beise) geben diesenigen Gemenge, welche zu Michungsgewicht Chromoxyd (40 Gewichtstheile) auf 2 Mischungsgewichte Eisenxyd (156 Gewichtstheile) enthalten, eine rein schwarze Farbe; enthalten die Gemenge mehr Chromoxyd, so entsteht Braun, welches um so mehr in Gelb und Grün übergeht, se stärter das Chromoxyd vorwaltet.

sid Die Anbeutung; burch bas angegebene Berhaltniß amifden Chromoryd und Gifenoryd eine fdmarge Karbe auf Steinaut und Borgellan erhalten gu fonnen, ließ ber Berfaffer nicht unberudfichtigt; fortgefeste Berfuche ergaben, bag man tiefelbe ichwarze Berbindung erhalt, wenn man ein Gemenge von Gifenoryd mit & Chromornb (ober mit & zweifach dromfaurem Rali) im Winds ofen einer heftigen Beigglübhige (ber Schmelzhipe bes Bufeifene) ausfest; beegleichen, wenn man im Borgellanofen ein Gemenge von 4 Theilen Gifenoryd, 11 Theil ameifach dromfaurem Rall und 2 Theilen Rochfalz einem Brande aussett. Bei Unwendung von Chromoryd fine tert bas Gange gu einer febr barten fcmargen Schlade aufammen; bei Unmenbung von zweisach dromfaurem Rali geschicht Diefes ebenfalls, aber gablreiche Bartien ber Daffe find fryftallifirt, und bas auf biefem Bege erhaltene Broduft, muß vor bem Bebrauche nach bem Malen mit Baffer behandelt werben, um Rodfala und etmas ungerfestes dromfaures Rali auszugieben.

Die Krystalle ber Berbindung von Gifenoryd mit Chromoryd zeigen sich bei 200sacher Bergrößerung als Ottaöber und Abschnitte berselben; sie sind tohlschwarz und spiegeln außerordentlich, so daß sie durchsichtig zu seiner schwarzen undurchsichtigen Schlade. Beim Glüben mit Salpeter auf der Weingeistlampen wird. fie nicht angegriffen, es müßte denn ein wenig überschüffiges Chromord vorhanden sein; auf Platinblech vor dem Löthrobre wirft der Salpeter erst ein, nachdem er vollständig gersetzt ift, woraus durch die orydirende Flamme chromsautes Ralt gebildet wird.

fcmarze Farbe und auch wohlfeiler als jede andere well man ale Cifenoryd bas gewöhnliche Englischrath verwenden fann. Im Bergleich mit dem bisher angewandten schwarzen Farben befit fie überdies, die schabbere Eigenschaft, daß ihr Ton nicht wechselt, weder bei ver schiedener Temperatur, noch bet verschiedener Dide der

Digital by Manog

Glafur, unter welcher glatt gebrannt wird, weil die Farbe in letterer unlöslich ift, daher auch jeder einzelne Punkt eines Kupferabdruckes in seiner vollen Reinheit auf dem Porzellanstücke wieder gegeben ist. Bisher wendete man als schwarze Farben bauptsächlich Gemenge von Eisensond, Chromoryd, Manganoryd und Robaltoryd an; diese Farben sind wegen des Robaltorydes theuerer; ter Hauptübelstand ist aber, daß sie mit der Dicke det Glasur und der Hise im Glättosen ihren Ton wechseln, indem einige Oryde sich lösen und ihren Farbenton auspreiten, wie das Kodaltoryd, oder verschwinden, wie das Cisenoryd und Manganoryd, so daß selten aus einem Dsen ein Geschier von gleichem Schwarz heraussommt, während nicht selten Taselservicegeschier von gleicher Farbe begehrt wird.

Der Verfasser hat bereits mehrere hundert Pfund ber aus Gisenoryd und Chromoryd bestehenden schwarzen Farbe verbraucht und fann versichern, daß sie von keiner anderen hinsichtlich der Stärfe, Reinheit, Gleichheit und Billigkeit erreicht wird. Alle aus England bezogenen und bort gebräuchlichen schwarzen Farben, Gemenge der schon erwähnten Oryde, stehen seiner Farbe an Tiese nach und wechseln überdieß ihre Ruance, wie bereits be-

merft wurde.

Es ift noch zu bemerken, daß auch ber Niederschlag, welchen neutrales dromsaures Rali in schwefelsaurem Eisenorpbul bervorbringt, nach dem Auswaschen und

Olüben dieselbe schwarze Farbe giebt.

Chromoryd und Zinkoryd. — Sest man gleiche Theile von krystallisitrem Zinkvitriol und zweisach dromfaurem Kali ber stärksten hise des Porzellanosens aus, so erhält man ebenfalls eine schwarze krystallinische Berbindung, welche, wie die vorhergehende, unter der Glasur ein reines Schwarz liefert.

Benn man zweisach dromsaures Kali auf der Beine geiftlampe in einem Borzellantiegel schmelzt und Bintoryd (bassenige des Berfassers war durch Glühen von Binte vitriol im Borzellantiegel gewonnen und enthielt feine

Schauplas, 118. 28b. 3. Auft.

Spur Schwefelfaure) hinzufügt, forwird bas dromfaure Rali fehr rasch zersett, es entwidelt fich Sauerstoffgas und es fest sich eine schwarze Zintverbindung ab, welche mit der vorber erwähnten identisch zu fein scheint.

Da Eisenoryd billiger ift, ale Zinkoryd und bie schwarze garbe von letterem keinen Borzug vor ber mit Gisenoryd bereiteten zu haben scheint; so wird die Berbindung von Chromoryd mit Zinkoryd weniger in Ge-

brauch fommen.

.1. 1

Ehromoxyb und Rupferoxyb: — Bringt man Rupferblech mit zweisach chromfaurem Kali in den Porzellanosen, so erhält man das Blech von graugrüner Farbe, zum mehr als zehnsachen Bolum aufgeschwollen, aber nicht geschmolzen. Die entstandene Masse färbt unter der Glasur grün. — Fällt man hingegen Kupfervitriok mit neutralem chromsauren Kali, wäscht den Niederschieg gut aus und glüht ihn dann im Porzellanosen, so gleicht er den Berbindungen: vom Chromoxyd mit Eisenoxyd und Zinkoxyd, ist tryskallinisch, giebt ein braunsschwarzes Pulver und liesert: unter der Glasur ebenfalls eine satte, rein schwarze Farbe.

#### §. 4. Bon ber blanen Farbe.

Die blaue Farbe ist eine Grundfarbe; sie wird aus bem Robalt gewonen und ift nicht leicht darzustellen, wenn es sich darum handelt, sie in großer Reinheit zu erhalten. In diesem Zustande kann sie aber nur auf dem Porzellan angewendet werden. Die ganze Schwierigseit in der Darstellung dieser Farbe besteht darin, das Rosbaltoxyd von allem Eisen und Ridel zu befreien, die immer mit ihm verbunden sind. Durch mehr oder weniger romplicirte Operationen gelangt man dahin, diese Oryde zu scheiden; aber man hat, nachdem dieses geschehen, noch feine blaue Farbe. Um diese zu erlangen, muß man das Robaltoxyd mit Rieselerde und einer gewissen Quantität Alfali verglasen, wodurch man tieselsaues Robalt erhält. Diese Mischung aber giebt nothwendig eine rauhanzusäh.

tenbe Subftang i bie fich nur fdwierig mit bem Dinfel verarbeiten laft, weil fie fich immer ber Ratur bes Glafee nabert, und es ift befannt, nach bem, was wir mehr male gefagt baben , bag eine glafige Gubftang, wie gut fie auch gemablen fei, niemale eine leicht zu verarbeitenbe Rarbe merben fonne.

Bat man reines Robaltoryd , beffen Darftellung in ber erften Abtheilung gelehrt worden ift, fo befitt man beshatb noch feine fcone blaue Farbe. Um biefe ju erlangen, muß bas Dryb erft mit nachfolgenbem Rlugmit tel verglaft werben:

But left Robaltoryb . . . . . . . . 3 Theile. Attalifcher Rlug Rr. 5 . . 2

Man mifcht biefe beiben Gubftangen gut; tragt fie in einen guten Schmelgtiegel ein und fest fie im Schmelge ofen ber bochften Gluth aus, Die 11 Stunde lang unter halten werben muß. Rach Berlauf biefer Beit nimmt man ben Schmelztiegel vom Feuer, lagt ihn erfalten, gerichlägt ibn und loft forgfaltig bas gebitbete Glas von ben Scherben ab. Diefes Glas hat eine fo buntelblaue Karbe, baß es wie Schwarz erfcheint. Rach bem Bul. verifiren wird es aber betrachtlich beller. Dan reibt bavon eine fleine Quantitat, macht bamit eine Probe auf einem Borgellanscherben und übergeugt fich, ob bie Farbe bintanglich fcmelgbar fein. Sollte Diefes nicht ber Rall fein, fo fest man ein Benig Blugmittel ju; ift fie bagegen ju fcmelabar; fol muß man bas Abfcuppen befürchten, und um biefes gu verhindern, fest man noch einen, ober einen halben Theil Robaltoryd gu, ehe ber Somelitiegel ine Berglafungefeuer fommt.

Dr. 1. Gin febr fcones, ins Rothliche fpielenbes Duntelblau unter bie Glafur

Rad Geren Creugburg's Berfuchen wurde bie. fes Dunfelblau bargeftellt aus:

... 2 Theile. Binforub G. . 14. Phosphorfaurem Robaltoxyd und Bie Gie

Thonerde : Silicat : Sydrat ... 4 ... . 4

Das Thonerbe-Silicat . Hybrat wird erhalten burch Berfetzung einer Alaunaustösung mir einer Austösung von Wasserglas und einer entspechenden Menge Kali, um ben ungerlegt gebliebenen Antheil Alaun zu zerfetzen, refp. beffen Thonerbe abzuscheiden.

Die brei garten Riederschlage murben, ohne vorber gefcomolgen gu werben, blos im Baffer aufe Feinfte

pertheilt.

Gine Mischung ans 1. Theil phosphorsaurem Rosbaltoryd und 3 Theilen Fluß Nr. 8 gab, geschmolzen, ein prachtiges, sattes, ins Röthliche schielendes Blau Mit Del angerieben und auf Porzellan dem Muffelseuer ausgesent, sam dasselbe zuweilen zwar ebenfolischen wies der heraus; zuweilen aber auch insofern mangelhaft, als es an den dunn aufgetragenen Stellen grau hervorgudte; wurde dasselbe nur etwas zu die aufgetragen; so befam es, eingeschmolzen, leicht Riffe und sprang absent with

#### Dr. 2. Schones Rornblumenblau.

dann, ein untadelhaftes Kornblumenblau, welches nicht tiffig wird.

## Dr. 3. Indigblau. Jermede up tisgie.

Blattert fich biefe Farbe ab., for fest man & Shell geschmolzenen Bleiglanzfluß (Rr. 1) zu.

#### Dr. 4. Thrlieblau.

Man fcmelge und gieße bie Maffe. 3ft fie nicht genug grunlich, fo vermehrt man bas Bint und ben fluß.

| ind bien ba gibt, Rr. 5. Lafurblau." in berg                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robaltoryd 1 Eheil. Binkoryd                                                                   |
| And ic gl. Rr. 6. Duntellasurblau. W 18 1900                                                   |
| Robaltoryd                                                                                     |
| Dan fest mehr ober weniger Biolett ju und reibt bie Farbe ab, aber schmelzt fie nicht.         |
| Dr. 8. Lavenbelblau jum Grunbiren.                                                             |
| Goldbiolett Nr. 7 4 Theile. Boldbiolett Nr. 7                                                  |
| Ann : Dr. 9, Simmelblau, für bie braunen Farben.                                               |
| Robaltoryd                                                                                     |
| in fur furi . 5. 5. Bon ber grinen Farbe.                                                      |
| Die grune Farbe wird aus zwei Metallen, bem Rupfer und bem Chrom, bargeftellt. Das Rupferoxybi |

giebt eine gang fcone grune Farbe, wenn es mit ben Fluffen verglaft wirb, aber es ift etwas fchroterig mit dem Binfel zu verarbeiten, weil ein Glas immer nur eine furge Farbe, ohne alle Bindung liefert. Diefe Rarbe ift indeffen unentbehrlich, benn fie liefert Tinten, Die ihr eigenthumlich gehören, und welche bas Chrom-oryd nicht gemahren tann Sie wird auf folgende Beife aufammengefest:

#### Dr. 1. Rupfergrun:

Rupferoxyd ..... Reißes Antimonoxyd

Metallifd-alfalifder gluß Rr. 7 . . . 6

Aus Der Quantitat Des Flufmittels ift fcon erfichtlich, baß biefe garbe etwas troden fein muffe. Bie bem aber auch fei, fo giebt man die Difdung in einen Schmelgtieget und behandelt fie ebenfo, wie bas Ros baltblau.

Indem man biefer grunen garbe entweder Blau, ober Gelb jufent, befommt man mehr ober weniger buntle Abftufungen.

#### maragbarin. 8 190 .

|   |                          |      |       |        |    |               | Theil.    |
|---|--------------------------|------|-------|--------|----|---------------|-----------|
|   | Antimonfaure             |      |       |        |    |               | 9.        |
| 3 | Fluß Rr. 1<br>Das Rupfer | grun | verfc | winbet | ad | 3(<br>inglide | im Starts |

feuer.

Ein anberes Gran wird aus Chromorifo bargeftellt. Das Chrammetall ift 1797 durch Bauquelin bei Ge-legenheit einer Analyse des fibirifchen rothen Bleierzes entbedt worden. Spater hat man basfelbe in anberen Foffillen, Die im Departement Bar in Frantreich, in Stevermart, in Bohmen und in Nordamerifa vorfommen, aufgefunden. Dan bat diese Fossifien Chromeifenftein genannt, ber eine Berbindung von Chromorydul und Stifenorybullift: Der Chromeifenftein hat eine granblaulide und mandimal fdmargliche Karbe und wird, um barans bas grune Chromophbul juserhalten, auf bie in ber erften Abtheilung &. 4 befdriebene Beife behandelt.

Diefes Chromorybul ift fehr feuerbestanbig und fann, 3. B., bas ftartfte Beuer bes Borgellanofens aushalten, ohne fich ju verflüchtigen; auch wendet man es mit Grfolg jum Grundiren ber Befdirre an, bie mit Gold vergiert merben follen Dan fann bas Grun beliebig ente weber burch Bufas von ein Benig Blau, obet von ein menig Gelb veranbern: Diefe garben brauchen nicht ver: glaft zu werben, ehe man fie anwendet, mas viel bagt beitragt, bag fie fich mit bem Dinfel fehr leicht verarbeis ten laffen. Diefes Chromgrun befteht aus:

#### Mr. 3. Chromgrun.

Chromoryd . . . . . 3 Theile. Alfalischer Fluß Rr. 5 . . . 4 ,,

Dbgleich ber gluß in feiner Composition in beträchtfeineswege ichwierig ju verarbeiten. Diefes ruhrt bas ber, bag bas Chromoryd fehr erdig ift und bie trodine Befdaffenheit bes Bluffes baburch verbeffert. Grun wird haufig ju ben Grundirungen angewendet, bie im Muffelfeuer eingebrannt werben, ebenfo auch gu Lands ichaften, wo es burch feine Friiche und bie Mannichfaltigfeit ber Tinten eine große Rolle fvielt.

#### Mr. 4. Blaugrun.

Granes Chromorydul . . . 1 Theil.

Das Brobuft ift eine nur wenig geschmolzene Daffe, von welcher man ben mit bem Tiegel in Berührung getommenen Theil absondert, alebann bie Daffe im Dlorfer gerfleinert, und auf 1 Theil berfelben 3 Theile Kluß Dr. 3 gufest.

#### Rr. 5. Biefengrun.

Grunes Chromorydul . . . 1 Theil.

Man reibt und fcmelst beide gufammen.

Das aus Chromquedfilber bargeftellte Chromorpbul liefert ber Porgellanmalerei immer bas iconfte Chromarun; man befommt aber aus bem Chromquedfilber nach bem Gluben faum 18 Brocent Chromarun; und wenn man nun nicht im Großen arbeitet und bas Quedfilber beim Bluben feiner Chromverbindung nicht in Borlagen auffangt, in welchen Waffer vorgeschlagen ift, fo fommt bie Barbe theuer ju fteben. Berr Creugburg bat beim Darftellen bes dromfauren Quedfilberornbule ein grunes Rebenprobuft au erhalten perfuct und auch erhalten. Benn man namlich bas Chromquedfilber aus bem corom. fauren Rali burd Duedfilberfalpeter niebergefclagen und ber mennigrothe Riederschlag fich abgefest hat, fo findet man bei Unwendung eines Ueberfcuffes von dromfaurem Rali eine gelblich grune Fluffigfeit obenauf fteben. Diefe gelbgrune Bluffigfeit, fcheint um fo mehr frete Chromfaure gu enthalten, je faurer bie Duedfilberlofung war. Durch Alfalien lagt fich baraus nichts nieber Um bas barin noch enthaltene Digment nicht gu verlieren, verfest er biefe Bluffigfeit mit etwas fomes felfaurem Rupfer, welches barin nur eine fcmache Erne bung bervorbringt, und pracipitirt bierauf mit foblenfau-Der erhaltene Riederfcblag mar einmal geis figgrun, bas andere Dal papageigrun. Gewafden, getrodnet und mit flugmittel verfest, gab biefer Rieberfolag auf Borgellan eine angenehme, papageigrune Schmelgfarbe, Die aber freilich wenig Rorper battele Run ift aber befanntlich bas iconfte Chromgrun etwas buff: tel, bufter. Er mifchte beebalb bas papageigrune Rebenproduft unter bas Chromgrun und hob baburd wit er berechnet hatte, ben Ton bes Chromgrund ju einem hoheren Graegrun, erreichte aber baburch noch befondets einen Mehrgewinn von 25 - 30 Brocent an gruner Rarbe.

#### Dr. 6. Drachengrun, Diftagiengrun und Dlivengrun.

Man ruft biefe Farben aus Chromoryd mittelft des Fluffes Rr. 3 hervor und fest Dunfelgelb ober Hellgelb Rr. 6. ober Rr. 7-zu, indem man die Quantitaten burch Berfuche bestimmt.

Unter bie Glafur ift bas Chromgrun voritefflich,

weil es nicht ausfließt.

#### Mr. 7. Englischgrun.

Dem Dr. Luebereborf ift es gelungen, bie feit einiger Beit auf englischem und frangofischem Bergellan und Steingut vorfommenbe fcone mittelgrune bie blaugrune Farbe nachjuahmen. Dag biefetbe meber aus Rupferoryd, noch aus Untimonfaure und Robaltoryd bes ftebe, überzeugte er fich balb. Raber tamen Berbinbuns gen von borfaurem Chromornd und borfaurem Robalts oxnb. Diefe lettere Mengung bilbet in ber That bie verlangte Farbe, wenn beibe Galge gleichzeitig aus bers felben Lofung niedergeschlagen werden. Es ift babet giemlich gleichgultig, welche Salze bei bem Drybe man urfprunglich anwendet. Die folgende Borfdrift ift fur bie gebrauchlichften Daterialien berechnet; aus ihr fallen natürlich biejenigen Operationen, welche die Reduction ber Chromfaure ju Chromoryd bezweden, weg, fobald man ein fcon fertiges Chromorybfalg anwendet.

200 Gran doppeltchromfaures Kali werden in 4 Loth heißem bestillirten Wasser aufgelöst, der Austösung 21 Loth Salzsäure (1,16 spec. Gewicht) zugesett, und bas Ganze mit 4 Loth Weingeist von 85 Brocent Tralles vermischt. Andererseits löst man 150 Gran fohlensaures Robaltoryd oder 105 Gran reines Oryd in 250 Gran Salzsäure auf und fügt die filtrirte Austösung der obigen

Mifchung gu.

Die gesammte Fluffigfeit wird barauf eine Biertelftunde getocht, wobei fich Sauerstoffather und Effigfaure verfluchtigen, die Chromfaure von dem Rali getrennt und burch ben Alfohol ju Chromoryd reducirt, letteres aber

von ber vorhandenen Salgfaure aufgeloft wird.

Die fo erhaltene grune Fluffigfeit wird jest filtritt und mit bem gehnfachen Bolumen Baffer verbunnt, batauf aber burch eine gefattigte Boraxauflofung nieberge-Die Bracivitation erfolgt nicht augenblidlich, weil ein Untheil Borax burch Diejenige Quantitat überiduffiger Salgfaure neutralifirt wird, welche, gur leichtern Reduction ber Chromfaure, ber Mildung beigegeben murbe, und weil bie entftehenden borfauren Calge in bem fauren Medium auflöelich find. Bei fernerem Singugießen ber Borgrauflofung bilbet fich bann aber ein graugruner, febr poluminofer Dieberichlag. 3ft endlich foviel Borars auflofung jugefest, daß bie Stuffigfeit fcmach alfalifd reggirt, fo wird Diefelbe mit bem Riederichlage aufgefocht, meil fich fonft ber lettere nicht leicht abfest. Durch bas Aufs fochen wird bie Farbe bee Bracivitate etwas lebbafter. und amar mehr hellblau. Ratutlich muß ber Rieber folag hierauf ausgewafden werben ; bieß fann inbef nur in bem Bracipitationegefaße burch Abgiegennber Rtuffigfeit und oft wiederholtes Erfegen berfelben burch Baffer gefdeben, ba ein Auswalden auf bem Rilter bei irgend größeren Quantitaten ber Rieberfdlage . wofern fie nicht entichieben fornig find, gang ungulanglich ift. Bft bas Ausfußen beendigt, fo wird ber Dieberfcblaa auf einem Eilter gefammelt, getrodnet und ftart ausgeglubt. Rach bem Gluten ift berfelbe, wenn bie Site nicht ju beftig mar, fcon blaugrun, bei beftiger und anbaltenber Sige aber faft fcmary, mas feiner nachberigen Schonbeit als Karbe jedoch feinen Abbruch thut, indem er icon beim Reiben auf bem Reibsteine lebhaft grun wird. gillit

Die vorliegende Mischung enthalt die beiden Orybe ju gleichen Theilen. Soll nun aber die Farbe weniger blangrun, also mehr mittelgrun werden, so muß sich bas Chromoxyd zu dem Robaltoxyd wie 3 zu 2 verhalten. Die für dieses Berhaltniß anzuwendenden Quantitaten

s. 1 mbull hippe

| Doppelt-dromfaures Rali :      | 1 - 20th = 100 6.7   |
|--------------------------------|----------------------|
| Beifes Baffer num Auflofen     | 10000 1 11 11 11 000 |
| 15 Desfelben                   | 5 , = 500            |
| Satifauren od gent             | 21 = 265             |
| Beingeifter to in . #: 3       |                      |
| inbererfeits:                  | tann Salge mert, i   |
| Roblenfaures Robaltoryb        | 1 120                |
| mealafaure i                   | = 200 mi             |
| into any mi man me alice . I a |                      |

Die aus biefer Michung nach bem Glüben bervote gebende Barbe ift gerieben zwar auch noch blaugelin; wird fie aber mit einem Fluffe, der wenig Alfali enthalt, auf der Glasur eingeschmolzen, fo ift ihre Ruance ein

brillantes Mittelgrun.

In welchem Berhaltnisse übrigens beibe Orphe zus einander auch siehen mögen, immer hat die Zusammenstehung des Flusses einen Antheis an der zu erwartenden Ruance. Enthält derselbe gar fein Alfali, sondern nur Bleiseryd, so nahert sich der Ton der eingeschmolzenen Karbe steid, mehr dem Gelbgrünen; enthält er hingegen gleichzeitig etwas Alfali, so ist der Ton gleich dem der uneingebrannten Farbe, und ist das Alfali vorwaltend, so fällt die Farbe eingeschmolzen mehr blaugrun aus, als sie vor dem Schmelzen war. Dasselbe Berhaltnis sindet natürlich auch statt, indem hier der größere oder geringere Bleioryd- oder Alfaligehalt der Glasur auf die Rance von Einstuß ist.

sine große Alarbeit und Tiefe, und biefe lettere Eigensschaft macht es sogar ersorderlichen wenn sie ales Drücksfarbe oder zum Kond dienen soll, daß sie mit Weiß gesmischt werde, weit sonst stere bittere Binselftrich durch Berdunfelung sichtbar wird. Bu biesen Wischung eignet sich nichts besser, als Zinfornd, besondere wenn es seis werseits mitweinem mehr Alfasi als Bleiornd haltenden Klusse nicht zusammengeschmolzene sondern nur gemischt wird. Wird die Farbe hiermit versett, so wird sie zwar lichtere aber seben dadung um so schoners auch lätzise

fich fest gleichformig auftragen? bine nach bem Ein-

Was das Einschmelzen dieser Karbe anlangt, so erfolgt dasselbe sehr leicht. Und hierzu trägt hauptsächlich die Beschaffenbeit der sarbenden Oryde, indem sie als borarsaure Salze innig miteinander gemischt sind, bei; auch läust die Farbe nicht aus, d. herdie Malereien bekommen teine gelben Ränder — ein Fehler, den sonst alle Chromoryde, wenn sie mit bleihaltigen Flüssen, oder unter bleihaltigen Glasuren eingeschmolzen werden, an sich tragen.

## 8. 6. Bon ber gelben Farbernight

Das Gelb ift ebenfalls eine Grundfarbe und wird aus mehreren Metallen, wie j. B. aus Antimonfaure und Bleforyd bargestellt. Zuweilen sest man Zinnfaure und Zinforyd, und häufig auch schwefelsaures Eisenoryd ju, welches auf die Weise bereitet worden ift, daß man verbunnte Auflösungen von Eisenvitriol der Luft aussetzte.

Diefe Farben veranbern fich nicht in ber Duffel, aber fie verschwinden beinahe gang im Startfeuer. Durch ben Rauch werden fie leicht veranbert, indem fich burch benfelben bas Bleioryd reducitt und ein fcmubiges Grau

entfteht.

Man hat Gelb aus dromfaurem Blet angewandt, allein biefe Farbe ift im Gebrauch fo unficher. In Deutschland bedient man sich des Uranoryde, welches ein schwies Gelb giebt. In Frankreich hat man fedoch an bem Utangelb keinen Vorzug vor den schon bekannten gelben Farben gefunden.

## Rr. 1. Teuerbestanbiges Gelb. 30777 1 1917

Man mischt beibe Ingredienzien gut untereinander, tragt fie in einen Schmelztiegel und fest benfelben in eine Den ides Laboratoriums, won man ein gelindes Feuer & Stunden lang unterhalt. hierauf mimmt man

ben Schmelztiegel heraudigerfolagt ihn und wird finden, bag bie Difcung, fich in eine febr reiche gelbe garbe

permandelt babe.

Dan fann auf biefelbe Beife mehr ober weniger bunfle Farbentone erhalten, fobald man nur weiß, bag iemehr bas Bleiornd in ber Composition porberticht, bie Karbe um befto blaggelber mirb.

#### Rr. 2. Reuerfeftes Gelb für bie Tufden.

andele del fir bei trannen nur et gebellig. Beifes Email. bes Banbels . 2

Dan fcmelgt und giept Die Daffe. 3ft fie im Feuer nicht haltbar genug, fo. fest man etwas weißen Duarifand gudt ib. in. 3. Schwefelgelb.

| andry Mitthonfan | te  | r.HI |      | at 198 | 2 71 | 16 6 | 1 Theil. 7 19 |  |
|------------------|-----|------|------|--------|------|------|---------------|--|
| Schwefelfau      | res | (8   | ifen | orni   | ).   |      | 8 m           |  |
| 3inforyd         | • • |      | 11:  |        | 1    | 1    | 4 , 4         |  |
| Fuß Nrill        |     |      |      |        |      |      |               |  |

Die Bngredienzien werben fein gerieben und gufammengefchmolgente Ift bie Farbe ju buntel, fo verminbert man Dien Quantitat bes Gifenfalges.

#### .mandridan Gebrifcones Belb. .ale

1 Theil. Bleiweiß . . . . Salmiat . n. ... Eiden. bil nart - off'

" Die Ingredienzien werben umit einander gemifcht, bann pulverifirt) burch ein Gieb gefclagen und in einem Treibicherben in ben Calcinirofen gefettinge Dan unterbalt in bemielben ein Weuer meldes binlangliche Inten. fitat befigt, um ben Salmigt ju gerfegen und ju fubli= Diese Dperation iff vollenbet, sobald man nicht ben geringften Rauch mehr bemerft. Die Composition muß aledann eine gelbe Karbe haben an man nimmt fie aus bem Reuer, lagt fie falt werben und fußt fie bann mehrmaldumit warmem Bafferrauso garnerales und (\*

| men in                 |
|------------------------------------------------------------|
| Deifes Binnoryd 2 Sheile.                                  |
| Mennige 1                                                  |
| Bei Schwefelfaure Thonerbe (Maun)a 1 11, 1172              |
| Man verbindet 3 Theile biefer gelben garbe mit             |
| 3 Theilen Rluß Dr. 6. Gollte Die Farbe ju fcmelgbar,       |
| ober ju ftengfluffig fein, fo vermindert ober vermehrt man |
| L C1C                                                      |
| ben Flus                                                   |
| Dr. 6. Gelb für bie braunen und grunen Farben.             |
| Autimonsaure 2 Theile.                                     |
| 6 Schwefelfaures Eisen 1 ,,                                |
| :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :                     |
| Man schmelzt biefe Farbe und fest the zuweilen et-         |
| was Reapelgelb zu, wenn fie zu gart ift.                   |
| Rr. 7. Duntelgelb gur Bermifchung mit bem Chromgrun.       |
| Antimonfaure 2 Theile.                                     |
| Schweselsaures Eisenoryd 1000.                             |
| Fluß Re. 1                                                 |
| Diefen Farbe wird gefchmolgen und gegoffen EMan            |
| fann bie Dofie bes fcmefelfauren Gifenorybo etwas ber-     |
| ftarfen; Die Quantitat Des Fluffes tann mechfelneid and    |
|                                                            |
| Rr. 8. Jonquillengelb guillamen.                           |
| Bleiglatte                                                 |
| Dyarafand 61                                               |
| Calcine ) von gleichen Theilen . in                        |
| Blei und Binn 2                                            |
| matron.:                                                   |
| Mittmonfaure, 315 15 15                                    |
| Bird gerieben und gefcmolgen                               |
| sein Br. 9. Bachegelb. in inger                            |
| Bleiglatte                                                 |
| : und Duarfand n. b. vond, v                               |
| the Relation of the court of the court of the              |
| *) Gin calcinirtes Gemenge bon Blei- und Binnoryb.         |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antimonfaure 2 Theile. Terra die Siena 2 Wird geschmolzen. Ist die Farbe zu dunkel, so nimmt man eine geringere Quantitat Terra di Siena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dr. 10. Feuerfeftes Bachegelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Gelb Rr. 9 wird, ohne geschmolzen zu wers<br>ben, mit dem weißen Email, ober weißen Quarzsand<br>vermengt, um mehr harte zu erhalten. Die Quantität<br>richtet sich nach der größern oder geringern Schmelzbars<br>keit des Gelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dr. 11. Rankingelb gum Grunbiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwefelsaures Eisenoryd 1 Theil. 3inforyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rr. 12. Dunkelnantingelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwefelsaures Eisenoryd . 1 Theil. Jinforyd . 2 . 8 Bird gerteben, nicht geschmolzen.  Nr. 13. Blasochergelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwefelsaures Eisenoryd 1 Theil. 3inforyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rr. 14. Duntelochergelb, fogenanntes Gelbbraun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelfaures Eisenorpb . 1 Theil. Binforpb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Mr. 15. Braunochergelb.

Dr. 16. 3fabellgelb jum Grunbiren.

Gelb für die braunen Farben
Rr. 6 . . . . . 20 Theile.
Blutroth Rr. 4 . . . . 1

Dr. 17a. Drangegelb gum Grunbiren.

#### Dr. 17b. Citronengelb.

Das bafifch dromfaure Bismuthorph bilbet eine gute, fur fich orangegelbe, nach bem Ginfchmelgen aber citronengelbe (baber auch nur ju allgemeiner Karbung anwendbare) garbe, welche fehr leicht einschmilgt. Bei Darftellung beefelben muß man fich juerft nach Bob. ler's Methode neutrales dromfaures Bismuthorpb (f. Abtheilung I. S. 10) verschaffen. Um hieraus bas bafifchedromfaure Bismuthoryd ju bereiten, gerreibt man es möglichft fein, bringt bann auft einen Theil bes Salges 18 Theile Salpeter in einem geraumigen Liegel ju maßigem Gluben, und tragt nun, wie bei Berettung bes bafifch-dromfauren Bleioryde, bae Biemuthfall nach und nach ein. Sierbei hat man barauf zu achten, baf ber Salpeter immer in mehr lebhafrem, ale fcmachem Gluben bleibt, weil fonft Die Berfepung nicht vollftaubig erfolgt. 3ft alles Salg eingetragen, wobei bie gewöhnlichen Berfetungeerfcheinungen fich zeigen, fo muß man barauf achten, bag auf bem fluffigen Galpeter feine Rlumpchen mehr fcwimmen. 3ft biefes noch ber Kall, fo ift bie Berfetung noch nicht beenbigt, und, man muß ben Tiegel fo lange in maßigem Gluben erhalten, bis alle Rornchen von der Oberfläche verschwunden sind. Ift dieses erfolgt, so nimmt man den Tiegel aus dem Feuer, laßt ihn ets was abfühlen und gießt dann den flüssigen Salpeter von dem Bodensage ab. hat sich der Tiegel hierauf noch mehr abgefühlt, so gießt man ihn voll sochenden Wassers und rührt dieses im Berlauf von einer Biertelsstunde öfters um, wonach man dasselbe in ein anderes Gessäß entleert, den Tiegel aber von Neuem mit Wasser füllt und dieselbe Operation so oft wiederholt, als in dem Tiegel noch etwas von dem Bodensage vorhanden ist. Hat man den letztern sonach vollständig gewonnen, so gießt man die darüberstehende gelbe Flüssigfeit ab und wäscht densels ben so oft mit Wasser aus, als sich dieses noch irgend farbt.

Diefer Bobensat ift bas verlangte bafifch-chromfaure Wiemuthoryd; man sammelt basselbe nach forgsaltigem Baschen auf einem Filter und trodnet es. Es
bat eine sehr angenehme, milbe, orangegelbe Farbe, ift
etwas fornig und im Wasser unaustöstich. Schon bei
bunflem Rothgluben sommt es in Fluß und gesteht nach
bem Erfalten zu einer braunen frystallinischen Maffe, die,

gerieben, wieder ein orangegelbes Bulver giebt.

Rach herrn Creuzburg giebt chemisch reines Uransornd als Schmelzfarde ein sehr schönes reines hochs gelb. Mit Fluß Rr. 9 befam die Farbe viel mehr Körper, als mit Fluß Rr. 8. Dasselbe ist leichtstüssig und verträgt also nicht viel Fluß, besonders Fluß Rr. 8, von welchem 2 Theile auf 1 Theil Uranornd hinreichend sind. Rimmt man von diesem Flusse 3 Theile auf 1 Theil Uran, so wird die Farbe sehr blaß; nimmt man 4 Theile desselben Flusses auf 1 Theil Uranornd, so verschwindet die Farbe ganz, oder erfäust, nach dem Ausdrucke der Borzellanmaler. Im Bleistusse Rr. 9 erfäust die Uransarde nicht so leicht, auch wenn davon vielmehr genommen wird; zugleich fällt die Farbe mit diesem Flusse Rr. 9 viel intensiver aus. Drei Theile Fluß Rr. 9 auf 1 Theil Uranornd war das passendte Berhältnis.

Unreines Uranoryd, b. h., foldes, wie man es erhalt, wenn man bie Auflösung ber Bechblende in Sal-Schauplas, 118. Bb. 3. Aufl. 15 peterfaure gerabezu, ohne auf bas mit nieberfallenbe Eifenoryd 2c. zu achten, mit Pottaschenaustosung pracipitirte, gab mit 3 Theilen Fluß Rr. 9 schon Drangegelb. Busab von etwas Eisenoryd verdunkelte die Farbe wenig. Wurde 1 Theil der schwarzen Bechblende geradezu mit 3 Theilen Fluß Rr. 9 am Löthrohre zusammengeschmolzen, so erhielt man eine schwarze Glasperle, welche, mit Del angerieben und aufs Porzellan aufgetragen, ziemlich schon orangesarben aus der Muffel heraustam. Besamen aber die Uranfarben etwas kartes Feuer, so kamen dieselben schwunzig orangegelb aus der Muffel. Wurden die Uranfarben zum zweiten Mal ins Muffels seuer gebracht, so kam das Gelbe neht oder weniger rein orangesarbig, das Drangegelbe aber schwungelb.

Bur allgemeinen Maleret, g. B., jum Mifchen mit andern Farben, ober als Grundfarbe, um mit andern Farben barauf zu malen, tonnten bie Maler bas Uran

. 4 21 1719

nicht gebrauchen.

So fcon baber bie gelben Uranfarben find, forerlauben biefelben boch fcon bashalb feinen allgemeinen Gebrauch, weil fie, ohne an ihrer Schonheit zu verlies ren, nicht zwei, vielweniger brei Feuer aushalten, was man aber boch von jeber Borgellanfarbe verlangt, weil ber Maler bie Farben ober bie Maleref immer wenige

ftens zwei Dal ins Feuer bringt.

Aber gleichwohl gestatteten und finden ble Uranfarben eine frequente Unwendung, namlich jum Stupfen
ber Porzellanwaren, b. h. jum Ueberziehen ber Blachen
ganzer Service, wobei die Decorirung ber Baaren (mit
Gold u. f. w.) fo eingerichtet wird, daß das Aufgetragene mit einem Muffelfeuer fertig wird. Solche mit
Urangelb ganz überzogene und etwa mit Gold beforiete
Service productren sich prächtig, sind, was die baran
verwendete Uranfarbe betrifft, weil sie nur ein Mal ein
Muffelfeuer erhalten, verhältnismäßig zu ihrer Schonheit wohlseil und sinden mit Recht viele Liebhaber.

15 1. 1. ...

Man fagt oft, bas Uran sei zu tostspielig, um befe fen Anwendung zu gestatten. Dem ift nicht so. Das Uranpecherz erhalt man an feinen Bezugsorten um einen so niedern Preis, daß es, auch in weite Entsernung vertendet, nicht hoch zu stehen kommt, um davon vortheils baften Gebrauch machen zu können. Bon der bohmisschen Pechblende, welche mehrentheils 75 — 80 Procent Uranoryd giebt, kauft man das Pf. zu 6 Kreuzer Rhein.

herr Creuzburg hat ben Bersuch gemacht, bas Uran mit Chrom zu verbinden. Das salpetersaure Uransoryd gab aber mit dromsauren Kali feinen Riederschlag. Diese Mischung insplisser, lotte fich in Baffer wieder ganz auf. Er pracipitirte diese Flussigkeit mit tohlensaurem Kali und erhielt einen citronengelben Riederschlag. Gewaschen und getrodnet, schmelzte er diesen Riederschlag mit Fluß Rr. 9 zusammen und erhielt einen Glassluß von graulich olivengruner Farbe. Burde dieser mit Del angerieben und auf Borzellan aufgestrichen, so fam er ausgezeichnet schon orangefarben, und zwar schöner als bas unreine Uranoxyd, aus ber Muffel.

Chromfaurer Baryt giebt bas iconfte Gelb, welches bie Porzellanmalerei aufzuweisen hat, und zwar bas reine, ins Grunliche ichtelende Schwefelgelb.

Berr Creugburg hat bemerkt, bag biefe Farbe, obgleich noch wenig befannt und angewendet, icon vor geraumer Beit von Gobon angegeben worden fei.

Der dromsaure Barnt ift an sich strengfüssiss und erforbert 41 bis 5 Theile Fluß, wenn die Farbe Glang erhalten soll. Das baraus mit Fluß Nr. 8 erhaltene Gelb hat wenig Intensität; dagegen erhalt man mit bem Flusse Nr. 2. ein sattes und so reines Schweselgelb, daß das Auge nur gerne darauf ruht. Bezüglich seines Vershaltens zu den Flussen gleicht also ber chromsaure Barnt dem Uranoryb.

Diefes Schwefelgelb aus chromfaurem Barnt ift, ine fofern er basfelbe tennen gelernt nat, eine gutartige, brauchbare Farbe. Es halt mehrere Muffelfeuer aus, ohne baburch an feiner Schönheit zu verlieren; fpringt

nicht leicht ab, wenn es nicht zu bid aufgetragen wird; läßt fich mit Chromgrun mischen; giebt bamit verschiebene Gelbgrune, und verträgt fich auch wahrscheinlich mit ben Bleifarben, weil seine Mischung selbst bleihaltig ift. Auf ber bleihaltigen Glasur bes Steingutes steht basselbe vorzugsweise gut.

Unter Die Glafur auf Porzellanbiscuit gemalt, betommt man im Scharffeuer mit chromfaurem Barpt ein Grasgrun, beffen feinste Pinfelstriche scharfe Begrenzung behalten, nicht aussließen, nach bem technischen Ausbrude.

### Dr. 18. Gelbbraun.

| Diefe Farbe  | erhielt  | Bert  | ( | reu  | 16 | ur   | g aus:   | •  |
|--------------|----------|-------|---|------|----|------|----------|----|
| Binfornd     |          |       |   |      |    | . 1  | Theil    | ,  |
| Rothbraun    | ies Gif  | noryd | • | ٠    | •  | 1    | . 11     |    |
| Fluß Rr.     |          |       | ٠ | •    |    | 8    | .,,      |    |
| Diefe Ingrel | dienzien | werbe | m | aufa | mr | neng | aefchmol | 20 |

#### Dr. 19. Gelbbraun

| fconer, ale bas vorige, erhielt | berfelbe Chemiter aus: |
|---------------------------------|------------------------|
| Roblenfaurem Nickeloryd         | 1 Theil                |
| Antimonfaurehpdrat              | 1 ,,                   |
| Braunrother Gifenoryd .         | 2                      |
| Binfornd                        | 2                      |

Mennige . .

Diese Substanzen wurden mit 12 Theilen Bluß geschmolzen; er steht jedoch in Zweifel, ob er Bluß Rr. 8
oder 9 angewendet habe, vermuthet aber, daß die Farbe
bet Anwendung des Fluffes Rr. 8 feuriger ausfallen
werde, als mit dem Bleifluß.

## Blafgelb für Fleifchtone.

Bon biefer Farbe wird gerühmt, bag fie binlanglich schmelzbar fei, um die Schmelzbarkeit berjenigen, welche nur bei einer gewissen Dide einen guten Glanz erhalten, zu erhöhen, fie kann sich mit ihnen mifchen, indem fie ihnen Korper giebt und fie babei verdunnt

ohne fie auf anbere Beife ju veranbern, als wie es ibr eigner Zon mit fich bringt; ferner ift fie moglichft blaß.

| Dan ftellt biefe Farbe bar: |       |     |   |
|-----------------------------|-------|-----|---|
| Kluß für graue Karben       | 84 2  | Th. |   |
| Rohlenfaures Zinforybhybrat | 4     | ,,  |   |
| Eisenorydhydrat             | 8     | ,,  |   |
| Saures antimonfaures Rali   | 4     | "   |   |
|                             | 100 3 | Eh. | _ |
| Der Fluß besteht aus:       |       |     |   |
| Glashüttenfand              | 22 3  | Eh. |   |
| Gefdmolgenem Borar          | 11    | "   |   |
| Mennige                     | 66    | ,,  |   |

Rach neuern, von Brn. Salvetat angestellten, Berfuchen erhalt man eine in allen Begiehungen beffere Karbe, wenn man nimmt:

| Blug fü  | r graue | Fa | rben | t | •   | • | 88,02  | Theile. |
|----------|---------|----|------|---|-----|---|--------|---------|
| Binfblur | nen .   |    | . :  |   |     |   | 3,52   | "       |
| Gifenort | obbybra | t  |      |   |     |   | 7,04   | 11.     |
| Gaures   |         |    | ires | R | ali |   | 1,42   | ,,      |
|          |         |    |      |   |     | - | 100.00 | Theile  |

Diefe Subftangen werben gut gerrieben, bann gwet Mal bei ftartem Feuer gefchmolzen; bas Brobuft ber Schmelzung ift eine Maffe, welche man auf eine eiferne Schaufel ausgießt; in Studen bat fie bas Unfeben bes Bouteillenglafes, gerrieben wird fie blaggelb.

Die Binfblumen bereitet man am beften felbft burch Calciniren bes fauflichen Binte; Die legten Bortionen, welche ein Benig Eisenornt enthalten und etwas gelbs lich find, find recht gut zu brauchen. Das antimonsaure Ralt erhalt man burch Berpuf-

fen von metallifchem Antimon mit 3 Theilen Salpeter; es ift Dieg bas faure antimonfaure Rali nach Berges lius. Es wird mit faltem Baffer gut ausgewaschen.

Das Gifenorpohybrat erhalt man burch Berfetung bes fcwefelfauren Gifenorybule mittelft einer großen Menge lufthaltigen Baffere; nach ziemlich langer Beit

fest fich ein braungelbes Bulver ab, welches 27 bis 28 Procent Waffer enthalt, wenn es aus fauflichem Eisens vitriol bereitet und mittelft Brunnenwasser gefallt wurde. Es loft sich in Salzsaure auf und wird von Ammoniaf braun niedergeschlagen; Chlorbaryum erzeugt keinen Riederschlag in der Lösung, weshalb es kein basischschwesels saures Salz fein kann.

Aus reinem Eisenvitriol erhielt fr. Salvetat burch Berfegung besselben mittelft bestillirten Baffers ein vollfommen reines Sybrat, welches bestand aus:

Diese Berbindung entspricht demnach der Formel: Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> + 3 H<sup>2</sup> O. Es enthält sonach dieses Systeat 1½ Nequivalente Wasser mehr, als das natürliche Hybrat 2 Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> + 3 H<sup>2</sup> O und 1 Nequivalent mehr, als der Ocher von Artana Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> + 2 H<sup>2</sup> O. Identisch ist es hingegen mit demjenigen, welches Herr Sousbeiran durch Fällen von Eisenorydulsalzen mittelft sohlensaurer Alfalien und Liegenlassen des erhaltenen Riesderschlags an der Luft erhielt, nur ist es reiner; das Soubeiransche enthält befanntlich immer noch Anstheile vom Fällungsmittel.

Diefes Gelb ift eine Farbe, welche ber Kunstmaleret, fo zu fagen, als Bafis bient, und beren Anwendung flatt eines Fluffes bei allen schmelzbaren Farben empfohlen werben fann, burch welche man andere verglaft, die nur

bei gemiffer Dide Glang erhalten.

Unwendung bes Golbes, bes Platine und bes Gilbers jum Deforiren.

Mehrere Metalle, unter andern bas Golb, bas Platin und bas Silber, weiden in ber Porzellanmalerei in ihrem natürlichen Zustanbe, gleich ben Farben, zur Deforation, angewendet. Für biefen Zwed muffen sie hammerbar und unveranberlich im Feuer und an ber Luft fein, was mit bem Silber eigentlich nicht ber Fall

if, indem es vom Schwefelwafferftoffgas gelchwärzt wird. Erft in der neuern Beit hat man ein Berfahren entbedt, was wir weiter unten mittheilen wollen, um es vor die-

fer Beranberung zu fougen.

Damit bieje Metalle mittelft bes Binfels nach ber Art ber Farben aufgetragen werden fonnen, muffen fie so gertheilt fein, daß fie fast ihren gangen Glang verlieren und in Gestalt eines braunen, oder felbst schwarzen Bulvers erscheinen.

Diefes Pulver ift nichtsbestoweniger metallich, und feine schwarze Farbe rührt von ber großen Zertheilung bes Metalles her. Es muß übrigens verdunnt und in einem flebrigen Behifel zereieben werden, wazu man entweder Terpentinessen, vermischt mit fetter Effenz, ober

part gummirtem Baffer nimmt.

Die chemische Auflösung ist das Mittel, welches man am häufigsten anwendet, um das Gold und das Platin in diesen Zustand der Vertheilung zu verseten. Die Art der Auflösung ist für die beiden Metalle dieselbe: Salpetersalzsäure, oder Königswasser bewirft diese Auflösung. Aber die Art und Weise, das sein gepülverte Metall aus der Ausstöfung zu gewinnen, ist befanntlich für jedes der beiden Metalle verschieden. Wir wollen jest die Zubereitungsmittel angeben.

# A. Bubereitung bes Golbes.

Die Zubereitung des Goldes kann durch zwei ganz verschiedene Bersahrungsarten bewirkt werden. Man sallt es nämlich aus seiner Auflösung entweder durch schwefelsaures Eisenorydul (grünes Rupserwasser, Eisenvitriol), oder durch salpetersaures Quedfilber. Es bessindet sich in diesen beiden Fällen im metallischen Zustande, aber außerst sein zertheilt. Im zweiten Kalle erhält man das Gold in einem Zustande noch größerer Zertheilung; aber dennoch muß man dem mit Eisenorydul gefällten Golde den Borzug einräumen, indem es sestere, obschon auch etwas theuerere, Bergoldung liesert,

Districtly Google

inwiefern man namlich eine betrachtliche Quantitat Golb baju verwenbet.

1. Das Fallen bes Golbes mit fcmefelfaurem Gifenorybul.

Man loft 100 Grammen Gold in 1800 Gr. Ro. nigewaffer auf, welches zusammengefest ift aus 2 Bewichtstheilen Sybrochlorfaure bes Sanbels auf einen Bewichtstheil gewöhnlicher Salpeterfaure. Wenn bie Auflöfung, Die gang allein von Statten geht, beenbet ift, fo verdunnt man fie mit einer großen Quantitat Baffer und fest, bie fein Riederfchlag mehr erfolgt, eine ebenfalle fehr verdunnte, frifch bereitete und filtrirte Auflofung von fcwefelfaurem Gifenorvoul qu. ? Dan laßt ben Rieberichlag auf bem Boben bes Gefaßes erfolgen, in welchem man operirt; man befantirt und mafcht mit fochenbem Waffer, um Die legten Spuren bes gallungemittele ju befeitigen. Dan tonnte auch bas Gifen, welches fich vielleicht mit bem Golbe niebergeichlagen haben mochte, mit etwas Sybochlorfaure befeitigen; aber Die Wirfung Diefer Gaure fcheint Die Goldmolefule grober und harter gu machen, fo baß fie fich minber gut mit bem Binfel bewegen laffen.

Das Trodnen muß mit einiger Borficht und bei einer gar nicht hoben Temperatur bewerfftelligt werben. Man fann fic bagu bes Sanbbabes, ficherer aber bes Bafferbades bedienen. Man muß besondere Sorge tragen, baß bas Trodnen vollftanbig erreicht merbe. Burbe man gu ftarte Site geben, fo wird bas Gold bart, fcmer zu gerreiben und anzuwenden.

Diefe Bubereitung, Die fo einfach ju fein fcheint, erheischt indeffen Sorgfalt bis ine Rleinliche, bamit bas Gold feine Eigenschaften erhalte, namlich, baß es 1., mit Leichtigfeit und folglich mit Erfparnis angumenben fei; 2., baß ce Glang unter bem Bolirgahne befomme. Diejenigen Bubereitungen, von welchen wir auf eine faft conftante Beife Die eben bezeichneten Gigenfchaften ethalten haben, find bie hier mitgetheilten, von benen man fich wenig entfernen barf.

# 2. Fallung bes Golbes burch Quedfilber.

Im Augenblide wo man fich ihrer bedienen will, bereitet man eine Auflofung von falpeterfaurem Qued. filber, indem man 150 Grammen bestillirtes Qued. filber mit 400 Brammen gewöhnlicher Salpeterfaure, ohne irgend einen Bufat, behandelt, indem man bie Reaftion mit Langfamfeit und foviel, wie ohne Sulfe ber Barme por fich geben lagt. Man loft ju gleicher Beit 25 Grammen Gold in Ronigewaffer auf. Benn Dieje Auflofung beendet ift und ohne ben Fluffigfeiten, beren Temperatur von felbft geftiegen ift, Die Beit jum Abfühlen ju laffen, tragt man bas falpeterfaure Quedfilber ein. Die Difdung wird trube und fest bichte und gablreiche Floden metallifden Goldes von einer gelbbraunen Farbe ab; je gelber bie Floden, befto beffer. Man maicht fie lange Beit mit fochendem Bafe fer, wie weiter oben angegeben worben, und beobachtet beim Erodnen Diefelben Borfichtemagregeln. Bahrend bes Trodnens muß man, foviel, wie möglich, vermeiben, indem man es mit einem Glasftabchen umruhrt, bamit nichts aus ber Schale geworfen werbe, in welcher man overitt, es an ben Banden bes Befages ju reiben, moburch man Blattchen befommen fonnte, Die einer bequemen Berwendung bee Golbes hinderlich find.

Wenn das Gold gang troden ift, so muß man, gang abgesehen von dem Berfahren, durch welches man dasselbe dargestellt hat, es forgfältig auf einer gang reienen Glasplatte gerreiben, nachdem man es mit Terpentineffenz vermischt, mit ein Wenig setter Effenz verdünnt hat. Wird das Reiben von einer schweren und ungeschickten hand verrichtet, so werden die kleinsten Theilschen des Goldes gequetscht und vereinigt, so daß in der

Maffe Bahlreiche Blattchen entfteben.

Die Braris hat in der Anwendung des Goldes mehrere Sonderbarfeiten aufgededt, deren Renntnif von Rupen ift. So hat die Beobachtung die Bergolder gei lehrt, das geriebene Gold einige Zeit auf der Glasplatte

Do arday Google

au laffen, ehe es verwendet wird. Wir haben biefen Umftand durch die Erfahrung bestätigt gefunden. Man hat auch die Bemerkung gemacht, daß, wenn man dem Gold eine große Quantität fetter Effenz zusett, dasselbe klebriger und schwieriger gleichförmig aufzutragen wird, daß es aber nach dem Brennen bei einer sehr hohen Temperatur (ziemlich bei 300° des Silberpprometers) eine schönere Bergoldung, als das Ruschelgold der Bronce liefert.

So gerieben wird bas Golb, gemifcht mit feinem Flugmittel, auf Die irdenen Waren, welche man beforiren

will, aufgetragen.

Man bereitet auch auf mechanischem Wege bas Gold, welches jur Bergierung ber irbenen Baaren angewenbet wird, und erhalt in' ber Regel auf biefem Wege eine matte Bergoldung, Die, wenn fie febr fcon merben foll, bei einer fehr angemeffenen Temperatur gebrannt merben In ber Regel ift biefelbe niebriger, ale Diejenige, bei melder bas aufgelofte Gold gebrannt wird; aber bie Bereitung biefes fo gertheilten Golbes wird fo toftbar, bag baburch bie Roften beinahe verdoppelt werben. Da man bas Golb gewöhnlich in Dlufcheln giebt, fo nennt man es baber Dufcheigolb. Man bereitet es mit reinem, in garte Blatter gefchlagenem Golbe, reibt bann, biefe Blatter auf einer Glasplatte mit Bonig, Buder, Seefalg, ober jedem anderen Bertheilungemittel, meldes fich burch beißes Baffer leicht befeitigen lagt. Gin geubter Arbeiter fann bochftene taglich 60 Gr. Gold reis Wenn bas Gold gerrieben ift, fo giebt man es mit beißem Baffer in ein Gefaß und rubrt um, um alle im Baffer loblichen Subftangen aufzulofen. Bei biefer Operation fdwimmt ber größte Theil bes Golbes, wegen feiner Dunnheit, in ber gluffigfeit. Man gießt biefes mit bem feinften Golbe belabene Baffer bergeftalt ab, baß bas minder feine Golb auf bem Boben bes Befages Dan fest biefes Bafchen fort und gießt ab, bis bas fammitiche Bertheilungemittel befeitigt ift. In ben Bafdmaffern lagt man bas Gold fich fegen, gießt

Down Google

bas helle Baffer ab und trodnet bas Golb fobann auf einem Sandbabe. Man verwendet biefes Golb auf

gleiche Beife, wie bas burch gallung bereitete.

Es ift wirflich merkwurdig, baß man es noch nicht babin gebracht bat, dieses Gold auf wohlfeilerem Wege, als durch Berreiben mit ber Sand darzuftellen. Riemals erhalt man es so schon, wenn man es durch mechanische Berfahrungsarten zerreiben läßt, ja nicht einmal, wenn man es nur im Großen darftellen will.

Ueber bas Glanggolb; bon 3. G. Gartele.

In ben Borgellanfabriten; mo bas Kabrifat haupt. fachlich in Spielwaaren, fleinen Figuren, Rabel : Etuis, Riechflafchen, Bogeln, Thieren und ahnlichen fleinen Gegenftanben beftebt, wie es beinabe in allen gabrifen bes Thuringer Balbes ber gall ift, werben zweierlet Praparate ale Glanggold benutt, welche febr fcmache Bergoldungen von febr glangendem Unfeben geben, bie bei gelindem Feuer eingebrannt werden. Diefe Bergols bung ift zwar vergleichemeife viel meniger haltbar, ale Die fogenannte achte Bergolbung mit gefälltem metallifden Gold, aber bie Baaren, mogu fle angewendet wirb, erheifden auch nicht viel mehr, ale ein icones Musfeben, indem fie feine Benugung, wie die Safelgefdirre, aus: aubalten haben, fondern einfach ale Bierrathen aufgeftellt werben, ober in ben Banben von Rindern ale Spiels geug viel fruber gerbrechen, ale bie Bergolbung abges nust ift.

1) Das erfte Praparat fommt im handel in Teige form vor in kleinen mit Blasen verbundenen Buchsen. Der Goldgehalt ift ungefahr ein Dukaten, der Preis davon aber 5 Thir. 8 Sgr. mit einem kleinen Rabatt bei größerer Abnahme. Diefes Praparat besteht in nichts Anderem, als in Knallgold, welches in flüchtige m Schwefelbalfam abgerieben ift. Die Darstellung des Knallgolds ist bekannt, auch diesenige des Schwefelbalfams. Lesterer muß aber durch Rochen von gleichen Theilen Terpentinöl und Lavendelol mit Schwefel dar-

geftellt, und bas Roden folange fortgefest werben, bis fich bie bide rothbraune Bluffigfeit mit Berpentinolafalt verbunnen last, ohne bag fich Schwefel ausscheibet, mas berienige flüchtige Schwefelbalfam immer thut, wels der in ben Upothefen angefertigt wirb. Da bas 216: reiben bes Anallgoldes in bem Schwefelbalfam nicht gefahrlos ift, fo will ber Berf. bemerten, bag bas ficherfte Berfahren barin befteht, bas naffe gewafdene Anallgold in eine Borgellanschale gu bringen, es barin bei gelinber Barme ju trodnen, es nach bem Trodnen mit etwas Terpentinol ju übergießen und wieber ju trodnen, und bieß einige Dal ju wiederholen, ehe man es auf bie Glasplatte bringt. Dort gerbrudt man es facte, benent es mit Schwefelbalfam und reibt bann porfictig; bis alles benegt ift, worauf feine weitere Gefahr ftatt: findet. Benn Alles fo fein gerieben ift, bag es ben geborigen feinen Strich giebt, wird noch foviel Schwefelbalfam jugefest, bag bas Braparat gerne vom Binfel geht; es ift bann brauchbar. Es verliert feine Braudbarfeit burche Gintrodnen nicht, wenn es nachber nur wieber mit Terpentinol fein genug gerieben wirb. Bu beachten ift, bag ber geringfte Rupfergehalt im Brapa: rate bem! Glange icabet. Chlorfilber erhoht ben Glang bes Golbes, ertheilt ibm aber bei ju großem Bufage Meffingfarbe. 13 17 1 42 2 387

Behufs ber Bersuche, bas nachter zu besprechende zweite Praparat nachzuahmen, stellte sich ber Verf. beibe Arten von Schweselgold bar, namlich bas schwarze welches man erhält, wenn man Chlorgoldlösung mit Schweselwasserstoffgas fällt, und bas gelbbraune, welches entsteht, wenn man bas erstere mit wässerigem Ammoniat in der Barme digerirt. Die Bersuche ergaben, daß sich das schwarze Schweselgold eben so gut zur Glanzvergoldung eignet, als das Knallgold, nur muß es mit so viel fettem Schweselbalsam (wie man ihn zum Goldlüster gebraucht), abgerteben werden, daß die Farbe gut und sastig aus dem Binsel gebt. Seht man sie dann so die auf daß das

Porzellan nicht burchscheint, so erhält die Bergolbung einen außerst feinen Glanz. Zugefettes Chlorfilber hat ben oben angegebenen Erfolg, eben so ein Aupfergehalt. Bei der Darstellung Dieses Praparats bemerkte der Berf. ben nachtheiligen Einfluß, welchen die geringste Spur von Aupfer in der angewendeten Goldlösung hat, aus welcher es zugleich mit dem Golde gefällt wird. Das Aupfer läßt sich jedoch aus dem Schwefelgolde leicht

burch reine verbunnte Salveterfaure austieben.

Diefes Draparat mirb. wenn es einmal in weiteren Rreifen befannt ift, Das Rnallgoldglanggold ohne 3meifel verbrangen, weil feine Bereitung nicht gefährlich ift; überbieß fann man bie Dide ber aufgetragenen Schicht weit leichter beurtheilen. Sinfictlich ber aufgetragenen Schicht gilt von ihm basfelbe, wie vom Knallgoldprapas rat, baß es namlich nicht feft balt, wenn bie Schicht gu bid ober ju bunn aufgetragen worden ift. Beibe Bras parate tommen aus ben Duffeln bei fcmacherem Gin: brennen mit mehr Glang, balten in biefem Ralle aber nicht gut ; bet flarferem Ginbrennen halten fie beffer, mufe fen bann aber gemifcht ober etwas politt merben. Das aufgetragene Rnallgold, welches auf ben Scherben grunbraunlich ausfieht, wird nach und nach fcmars, und bann erft erhalt es feinen Glang; bas Schwefelgolbpraparat mirb nur etmas bunflere

Die erwähnte, im Sandel vortommende zweite Sorte Glanzgoldpraparat, von Berlin zu beziehen ift eine dunkelbraune durchscheinende Flussteit, (welche doch nicht ganz diesetbe fein soll, mit welcher die leichte Reises ner Bergoldung hergestellt wird). Sie riecht terpentins artign Auf eine Glasplatte getröpfelt, verflüchtigt sie sich fogleich und hinterläßt eine braunlichgrune durchscheinende Haut. Auf einem Scherben über der Beinsgeistlampe erhipt, entzündet sie sich, wird dann schwarz, zuweilen grun, und hinterläßt eine schöne Bergoldung. In einer Glasröhre schwach gefocht, vergoldet sie den Boben des Glasröhrens. Man verwendet sie nicht in der Consistenz, wie man sie erhält, sondern verdunftet

bie Stuffigfeit, bis fie bid genug ift, ungefahr wie bider Schwefelbalfam. Bei biefer Berbunftung fteigt in Borgellanschafen bie Fluffigfeit immer an ben Banben hins auf und bilbet überhaupt solche Streifen, wie fie beim Berbunften von Terpentinol und anderen atherischen Delen

entfteben.

Dit Terpentinol laft fich biefe Rluffiafeit obne Ries berichlag perbunnen. Alfobol und Mether, im Uebermaß augefent, bemirten aber bie Rallung eines graubraunen Rorpers, melder abfiltritt ju einer fcmargbraunen Daffe pertrodnet, Die in einer Glaerobre erbist, nach Schmefeltoblenftoff riedende Dampfe entwidelt und Bold binters lagt. Der ungeglühte Rieberschlag loft fich in frifder Glangolofluffigfeit, aber nicht in Terpentinol auf. Die abfiltrirte atherifche, ober alfoholifche Lofung enthalt noch etwas Golb, wird aber beim Berbunnen mit Baffer burch ein fich langfam abicheibenbes atherifches Del weiß ges trubt. Baffer, und Rali in Baffer geloft, entzieben ber Blanggotbfluffigfeit nichts, fie fcmimmt ungerfett barauf, und nach bem Schutteln fleigt fie wieber auf bie Dberflache, Mit Ralibybrat eingetrodnet und im gebedten Tiegel geglüht, hinterlaßt bas Braparat Bolb; Die burch Bebandlung bes Rudftanbes mit Baffer er: haltene Bluffigfeit fallt bie erften Tropfen einer Bleis auderlofung braun und riecht, mit Gaure verfest, beut: lich nach Schwefelmafferftoff. Dit Salveter geglübt, verpufft bas Praparat wenig, hinterlaßt Golb, und ber aufgelofte Salgrudftand liefert, mit Salpeterfaure neutralifirt, mit falpeterfaurem Gilberoryd viel Chtorfilber. Aus diefen Reactionen folgerte ber Berf., daß bas Gold in ber Rluffigfeit, Die ein atherifches Del ober eine Mether: art ift, ale Chlorgold geloft und ihr etwas fluchtiger Schwefelbalfam beigemifcht ift, welcher ihr bie garbe er-Dagegen fpricht jeboch bie gallung ber Golbbers bindung burch Mether und Beingeift, in welchen Chior: gold loslich ift. Es mare febr ju munichen, bag ein in Derartigen Untersuchungen geubter und mit allen Dit teln ausgerüfteter Chemifer Die Bufammenfegung biefes

Braparates auf analytifchem Wege zu ermitteln fuchte. Dasfelbe muß burch einen Bufall entbedt worben fein,

mabricheinlich bei ber Bereitung bes Golbluftere.

Der Berfaffer war bemubt, mit verschiebenen atherifden Fluffigfeiten, Schwefelbalfam und Chlorgolo, menigftens ein abnliches Braparat berguftellen. thm biefes nicht gelungen ift, theilt er boch folgende Ergebniffe barüber mit. Mis Auflofungemittel bes Chlore golbes versuchte er Terpentinol, Lavenbelol, Becol, Chloroform, Schwefeltoblenftoff und Schwefelbalfam (mit Zerpentin und Lavenbetol bereitet); feines biefer Dele loft bas Chlorgold in bedeutender Denge auf, vielmehr wird es burch biefelben ! fcnell reducirt. Dagegen loft fic Das Chtorgoth reichlich in Rreofot auf; Umplatfohol (reis nes Rartoffelfufelol) entzieht es febr rafch feiner mafferis gen lofung, und gwar vollftanbig. Die Lofung bes Chlorgolbes in Rreofot fest febr balb metallifches Golb ab. Dagegen fann bie Lofung in Umplatfohol gefocht werben, ohne fich gu reduciren; nach tagelangem Stehen an einem fehr warmen Orte aber, wo viel Umplalfohol verbunffet, fest fich metallifches Gold ab, und zwar in fconen breiten fechofeitigen und breiedigen Blittern, bie alle beutliche Dfraeber:Abidnitte find, ben iconften Golds glang befigen und bem Befage nicht anbangen.

Die atherische Goldlösung, d. h. biesenige in Aether (Aethylvryd), wird durch Terpentinol, Chlorosom, Schwesfeltdlenkloff ober Schwesselbalfam (mit Terpentinol dars gestellt) in einigen Augenblicken gefällt; es set sich rasch ein nicht sehr glangendes, braunliches metallisches Gold ab. Mit Lavendelol läßt sich jene Lösung mischen, sett aber doch über Nacht Gold ab; mit Schweselbalsam (mit Rienot oder Lavendelol dargestellt) läßt sie sich ebenfalls mischen; wes entsteht eine geringe Trübung, die Anfangs sein Gold, sondern Schwesel ift, aber das Gemisch sett boch nach einigen Tagen Gold ab; nach Berlauf von vier Wochen ist diese Fällung noch nicht ganz beendigt.

Bei gelinder Wärme läßt sich die besprochene ätherische Goldlösung eindunsten, wie die fragliche Goldsstiffigseit.

ohne viel getrubt ju werben; frifc neben lettere auf efenen Borzellanscherben gestrichen und geglüht, verhalt fie fich völlig gleich; bie Bergolbung hat gleichen Glanz und haltbarfeit, beibe trodnen gleich rasch, und eine könnte statt ber andern gebraucht werben, wenn bie von bem Bersaffer bereitete nur bieselbe haltbarfeit ber säße, welche auf keine Art zu erreichen war. Die kauf liche Flüssigeit enthält aber jedensalle wenig, ober feinen Schwefelather, benn sie riecht nicht im Gerinaften

barnach.

Da bie Lofung bee Chlorgolbes in Amplalfohol; gegen Licht und Barme viel baltbarer ift, ale feine Bofung im Mether, fo murben mit jener entfprechenbe Berfuche angestellt. Alle obigen Bufage wirfen analog; bie Balte barfeit ber Rluffigfeit fonnte aber ebenfalle nicht erzielt Das fo verschiebene Berhalten Der Schmefels balfame und ber atherifden Dele jum Chlorgold icheint au ber Kolgerung ju berechtigen, baß bas Bebeimniß auf ber Unwendung eines atherifchen Deles beruht, welches bas Chlorgold loft, es aber nicht reducirt. Theuere athes rifder Dele fonnen bierbei nicht in Betracht fommen. Ebenfo wenig fann in ber fraglichen Golbfluffigfeit eine complicirte, ichmer barftellbare Goldverbindung enthalten fein, welche theuer ju fteben fame, wie a. B. bas in Schwefelammonium lobliche Golbeyanur Au, Cy, ober bas in Alfohol und Mether febr loeliche Golbenanib Aug Cyl. ober Golbevanur Ammoniumenanur Au Cy + NH Cy: Der ein Praparat enthaltende Schwefelbalfam bat bie Chlorgoldlofung nur ju verbiden und von ihm fommt bie Reaction auf Schwefel.

Die besprochene im Hanbel vorkommende Glanzgoldflüffigfeit hat entschiedene Borzuge vor dem Knallgoldglanzgolde; benn sie liesert nicht nur eine eben so haltbare Bergoldung, wie dieses, sondern das Gold kommt auch bei reinlicher Behandlung mit einem solchen Glanze aus ben Muffeln, wie ihn das bestpolirte Gold nicht hatz man ift also bei dem fraglichen Praparat des Polirens ganz überhoben und man kann auch Stellen, glanzend

vergolben, z. B. Bertiefungen, wo bas Poliren unmög-lich auszuführen wore; überdieß ift die Goldlage viel bunner, fo baß bei boberem Breife bee Goldes in bies fem Braparate ber Confument noch erfpart. Rur bie mifliche Eigenschaft hat bas fragliche Braparat, baß es fich auf bemaltem Borgellan nicht mit ben Rarben einbrennen laßt, mas eben feinem Chlorgehalt jugufchreiben ift, melder befanntlich auch in bem Ralle auf Die Rarben icab. lich wirft, wenn burch falpeterfaures Quedfilberorybul gefälltes Gold angewendet wird; welchem Quedfilber: chlorur (Calomel) beigemifcht ift. Bei jugleich bemalten Begenftanden wendet man baber faft nur bas Rnallgold. glanggold an; bagegen benutt man die Berliner Gold. fluffigfeit jur Bergoldung gang weißer Biecen, und bagu find ihre Gigenschaften unübertrefflich. Die Saltbarfeit ber letteren Bergolbung ift aber auch nicht größer, ale bie bes Anallgoldpraparate; fie verträgt ebensowenig Ref. bung, ober Abnugung\*). (Bolptechnifches Journal B. 139. S: 436.)

Ueber Bergolben bes Porzellans von Professor R. Bagner in Burgburg.

Das Gold wird behuse der Vergoldung von Porzellan aus seiner Lösung in Königswasser entweder durch eisenvitriol, oder durch salpetersautes Quecksilberoxydul gefällt Das durch Eisenvitriol gefällte Gold ist gewöhnlich außerst dicht und deshalb für diesenige Vergoldung, welche der Reibung nicht ausgesett ift, zu theuer. Man bedient sich deshalb zu diesem Zwede des durch Queckssilberoxydul gefällten Goldes, welches weit massiger ist

Schauplas, 118. Bb. 3. Auft.

<sup>&</sup>quot;) Db ein Gegenstand burch gefälltes metallisches Golb, ober burch Glanggolbpraparat vergolbet ift, last fich mit Sicherheit nicht durch Streichen mit bem Finger, mit Leber, ober burch Rragen mit ben Rägeln u. f. w. beurtheilen. Führt man aber bie vergolbete Flache einige Male gegen bas haupthaar, so nimmt bieses bie Glanzvergolbung wie eine feine Feile weg, wogegen bie achte Bergolbung bavon nicht leibet.

und mehr ausgiebt als letteres. Damit sich während des Mischens mit dem Flusse feine Blättchen bilden, wird das Goldpulver vor der Anwendung mit dem Finger

burch ein Sieberfieb gerieben.

Vor feiner Anwendung wird das Gold mit bem Flusmittel auf das Innigste gemischt. Man wendet als Flus basisch-salvetersaures Wismuthoxyd an, das aus der salvetersauren Löfung durch Wasser gefällt worden ist. Die Anwesdung von kohlensaurem Kali zum Fällen des Wismuthniederschlags ist nachtheilig, weil dadurch auch die dem Wismuth häusig beigemengten Oxyde des Nickels und Kupfers gefällt werden würden. Die Erfahrung hat gelehrt, das das Vorhandensein von einigen Taufendtheilen Kupfer das Erscheinen eines schönen Mattagold verhindert. Man fügt dem Wismuthoxyd 1/2 gesschwolzenen Borax bei und nimmt auf 1 Theil Gold

Um an Gold zu sparen, ohne die Bergoldung wes niger dauerhaft zu machen, sind verschiedene Borschläge gemacht worden. Rouffcau überzieht die zu vergolsebende Stelle zuerst mit Platin und bededt die Platinschicht mit einem Goldhauch. Grenon wendet zwei Goldschichten übereinander an, von denen eine jede mit einem besonderen Flußmittel und in verschiedenen Berhalts

niffen gemengt ift.

Das Mufchel - ober Malergold endlich, beffen man sich ebenfalls jum Vergolden bedient, besteht aus den Schabinen von der Bereitung des achten Goldblattes, einer besonders in Nürnberg heimischen Industrie. Diese Schabinen werden mit einem in siedendem Waffer leicht löslichen Körper, wie Zuder, Salz oder Honig, fein gertieben. Das Feinreiben ist eine so langwierige Arbeit, daß ein geübter Arbeiter täglich nicht mehr als 60 Grm. fein zu reiben vermag.

Bei ber Anwendung bes Mufchelgoldes (achte Goldbronge) jum Bergolden wendet man jum Anreiben Sonig- oder Gummiwaffer an. Der Honig, hat bas ungngenehme, baß er bie Fliegen anzieht, welche auf ber

aufgetragenen Bergoldung herumfriechen und bie Fein-heit ber Detaills beeintrachtigen; er ift ferner gahrungs-fahig und entwidelt bei ber Gahrung Safe, die dem Un-haften bes Goldes an das Porzellan entgegenwirfen und bas Gold heben. Das arabifche Gummi hat diese lebels ftanbe nicht.

In jedem Falle muß die Bergoldung auf die von Fett vollständig befreite Blache aufgetragen werden, weil fonft bas Gold burchaus nicht abbariren murbe. Bum Unruhren bes Goldes ift Die Beige Des Sippolyt, mit etwas arabischem Gummi versett, zu empfehlen. bereitet die Beize auf folgende Beise: Man focht geschälte Zwiebeln . 430 Grm.

geschälten Knoblauch 430 ,, mit 3 Litern Effig und dampft bei schwachem Feuer ab, bie bie Maffe flebrig wird. Man loft barauf in ber Bluffigfeit 250 Orm. arabifches Gummi, colirt biefelbe Durch Leinwand und filtrirt fie durch Filtrirpapier, nach: bem man fie mit fo viel Waffer verdunnt hat, daß fie mit Leichtigfeit burch bas Filter geht. Das Filtrat wird bis jur Syrupsconfifteng abgedampft.

Damit Die Berfilberung auf Borgellan burch fcmefelwasserstoffhaltige Exhalationen nicht geschwärzt werbe, schlägt Brongniart vor, bas Silber vor dem Einbrennen mit einem Goldhauch zu versehen. (Polytechnisches Journal Bd. 149, S. 447.)

# B. Bubereitung bes Platins.

Das metallische, äußerst fein zertheilte Platin erhält man durch Auflösen des reinen Platins in Königswaffer. Man fällt die Auflösung mit Salmiaf und erhält ein gelbes, pulveriges Salz, welches sehr wenig löstlich in Waffer und ganz unlöstlich in Alfohol ist. Es wird zerfest burch die Rothglübbine, und ber Rudftand ift ein febr reiner Blatinschwamm. Bei Diefer Operation ents binbet fic Stidftoff, Subrochlorfaure und Salmiat. Dies 16\*



fee Salz enthalt 44,32 Procent Blatin und ift gufam. mengefest aus:

Salmiaf . . . . 24,1 100 Doppeltchlorplatin . 75,9

Auf seiner Zersetzung im Feuer beruht die Bereitung bes pulversörmigen Blatins. Man giebt basselbe in einen irdenen Schmelztiegel und sest benselben ber Weißsgluth aus. Benn alle Dampse ausgehört haben, sich zu entbinden, hemmt man bas Feuer und nimmt aus bem Schmelztiegel eine schwammige, sehr poröse und wenig zusammenhängende Masse. Größerer Zertheitung halber fann man das gelbe Salz vor dem Glühen mit Seesalz zerreiben, welches man nachher durch Baschen mit so dendem Wasser beseitigt.

Das auf biefe Beife gertheilte Platin ift fdmarg; es mirb gerrieben und angewendet, wie bas Golb, mit

bemfelben Flugmittel.

Man bereitet auch Mufchelplatin, welches einen jemlich lebhaften und unveranderlichen metallischen Glanz barbietet.

Benn biefe Metalle jur Bergierung, ober ale Grunde auf irbenen Baaren angewendet werben, fo muffen fie burch die Birfung bes Feuers auf benfelben firirt metben ; aber biefe Birfung murbe nicht auereichend fein, um ihnen Unhaftung auf folden irbenen Baaren ju berfcaffen, beren Glafur, wie g. B. beim achten Borgellan, einigen Steingutforten ze blos ein erdiger Uebergug ift, welcher fich bei ber ju ihrem Brennen geeigneten Tem: peratur nicht erweicht. Dan muß berfelben noch eine Subftang gufeten, Die, indem fie bei Diefer Temperatur fdmilgt, bas Berbindungemittel zwifden bem Detalle und ber irbenen Baare abgiebt. Gin folches Berbinbungemittel ift nun ber Borar, ober noch haufiger bas Bismuthornb. In Baris bedient man fic auch blos einer Mifchung von foblenfaurem Blei und Borar . ober Borfaure, ja manche Bergolber wenben nur fohlenfaures Blei an. Man bringt auf bie Palette 1 ober 15 bie: fer Flugmittel unter bas Gold, bevor man bas Berreiben

in Terpentineffeng vornimmt.

Was die irbenen Baaren mit bleihaltiger Glafur anlangt, wie z. B. die ordinare Fapence, bas englische Steingut, bas Fritteporzellan ic., so ift die Glasur dies fer Baaren schon ein binlangliches Flugmittel fur die Metalle, welche man auf dieselben aufträgt.

C. Berfahren\*) bes herrn Armand Rouffeau, um auf Borgenan ein icones Silbermatt hervorzubringen, welches burch ichwefelhaltige Ausbünftungen feine Beranderung erleibet.

Berr A. Rouffeau übergab ber Société d'Encouragement Borgellanartifel, welche theile mit Bergies rungen, theile mit einem Grunde aus mattem Silber verfeben waren. Diefes metallifche Matt von einem iconen Beig. welches burch Bergierungen in Blau, ober einer andern lebe haften Farbe gehoben wird, macht einen fehr angenehmen Effect. Die Anwendung matten Gilbers auf Borgellan ift nichts Reues; aber man erhielt bieber in ber Regel unvolls tommenere Refultate, und überdieß gemahrt bas Berfahren Des herrn Rouffeau ben Bortheil, bag fich bas Gil. ber durch fcwefelhaltige Ausbunftungen, welche ibm fonft in furger Beit fein fcones Beig und fein metallifches Unfeben benehmen, fo bag es bleigrau, ober gar fcmarg wird, nicht mehr verandert. Durch bas Reinigen fann man gwar bem braunlich gewordenen Gilber feinen Blang wieber verichaffen; babei verschwindet aber bas Datt Desfelben, es beschmutt Die es umgebenden Farben, und feine nothwendig fehr dunne Schicht wird felbft burch Das forgfaltigfte, bei ber Reinigung erforberliche Reiben jum Theil befeitigt.

Es gelang herrn Rouffeau, burch bas unten befchriebene fehr einfache Berfahren bas Silber vollfianbig gegen ben nachtheiligen Ginfluß fchmefelwafferftoffhal-

<sup>&#</sup>x27;) Aus bem Bulletin de la Société d'Encouragement, Februar 1847, G. 75.

liger Ausbunftungen ju fichern, felbft ber ftariften, wie biejenigen ber Abtrittsgruben, wovon ich mich burch ent.

fcheibenbe Berfuche überzeugt habe.

Das Mittel dazu fand er im Golde, wovon er mits telft des Pinfels eine fehr dunne Schicht auf dem Silber ausbreitete, womit der Artifel überzogen worden ift, ehe man ihn dem Muffelfeuer ausfette; letteres muß bann, mit Beihülfe von ein wenig Fluß, in der Kirfcherothgluth diese beiden Metalle auf dem Porzellan be-

festigen.

Dieses ift bas Princip seines Berfahrens; ber Erfolg besselben hangt aber von empirischen Borsichtsmaßregeln und praktischer Geschicklichkeit ab. So muß die Auflösung des Silbers mit viel Wasser verdünnt sein; es muß langsam durch Kupfer niedergeschlagen und dann mit viel Wasser ausgewaschen werden. Man darf sole ches Silber nur auf dem Weiß des Porzellans, oder auf einem Grund von harter Farbe, die nicht mit Gold bereitet ist, auftragen, und zwar did und klebrig; auch muß man es 24 Stunden in diesem Justande lassen, ehe man es mit der schwachen Schicht ausgelösten Goldes überzieht; endlich muß das Ganze miteinander bei mäßigem Keuer gebrannt werden.

Uebrigens hat Diefes finnreiche und fichere Berfaliren, bem matten Silber feine Farbe und feinen Detallglang zu erhalten, nur eine fehr beschräufte Unwendung.

# §. 7. Bon ben Goldfarben.

Unter Golbfarben verstehen wir die Ruancen von Carmin, Burpur und Biolett, welche man mittelst des Goldpräcipitates des Cassius (Goldpurpur) ethält, dessen Bereitung weiter oben bereits aussührlich mitgetheilt worden ift. Diese sehr belicaten Farben sind die einzigen, welche sich im Feuer verändern. Ungebrannt sind sie schmubig violett, aber durch ein mäßiges Brennen erhalten sie eine äußerst lebhaste und reine Tinte. In einem starteren Feuer werden sie gelblich, oder verschwinden sogar völlig. Man muß das Präcipitat des Cassius mit

vielem Bluß vermifden, und gwar muß biefes gefchehen, mabrent bas Pracipitat noch feucht ift. Lagt man es trodnen, fo ift bie Farbe verborben. Auf einen Theil Des purpurrothen Pracipitates nimmt man 6 Theile Des Fluffes. Das Pracipitat Des Caffins allein giebt Burpur. Mit Chlorfilber vermengt, welches Gelb hineins bringt, erhalt man Carmin; fest man ihm aber etwas Robaltoryd zu, so entsteht Biolett.

### Dr. 1. Sarter Carmin.

Es wird Goldpracipitat bes Caffine mit bem fluffe Rr. 3 vermengt. Diefer Maffe fest man Chlorfilber gu, welches vorher mit 10 Theilen des Fluffes Rr. 3 ver-mengt worden ift. Die Berhattniffe find verichieden. Man reibt bas Gange, mabrend bas Golbpracipitat noch feucht ift, auf einer Glasplatte gufammen.

Der Carmin ift eine Farbe von gartem Rofentoth und gleich bem Goldpurpur ichwierig dazustellen. Man fann ibn, wie Baftenaire : Daubenart bemerft, burch bas: fetbe Berfahren gewinnen, welches jur Darftellung bes Goldpurpure angewendet wird, außer, baß man jum Pracipitiren der Metalle, ftatt zuerst die Tropfen der Goldissung in bas Gefaß zu schütten, die Tropfen der Zinnlösung einträgt, und unmittelbar nachher in dieselbe Fluffigteit 5 oder 6 Tropfen salpetersaures Silber, so daß nun erft die Goldlösung in diese Mischung genoffen wird. Mit Hulfe des Silbers erlangt man einen Burpur, ber minder reich an Farbe ift. Wenn der Niederschlag gut ift, so mischt man ihn im folgenden Berhaltniß mit dem Rlußmittel :

# Dr. 2. Carmin.

Carmin - Nieberschlag . . . . 4 Theile. Alfalischer Fluß Rr. 5 . . . . 3 ... Der Carmin ift außerst flüchtig, und man fann ihn ale Eppus ber Bergleichung fur bas Einbrennen bes Goldes und ber anderen Farben betrachten.

### Rr. 3. Gin icones Scharladroth

liefert nach Creuzburg bas bafisch dromfaure Bleioryd, nur bemerkt er mit Bedauern, baß er diese schöne Farbe erft wohl nach 20 Bersuchen einmal ganz rein und glanzend erhielt. Die übrigen Proben tamen fast alle zwar feurig, scharlachroth, aber ohne Glanz, und sogar mit rauher Oberstäche aus der Muffel. Man wird es demnach vielleicht durch fernere Bersuche erst dahin bringen, biefelbe jederzeit sicher und glanzend zu erhalten.

## Dr. 4. Reiner Purpur.

Das Goldpracipitat bes Caffius wird noch feucht mit bem Fluffe Rr. 3, und zuweilen mit ein wenig vorher mit bem Fluffe Rr. 3 zusammengeschmolzenen Chlorfilbers vermengt. Ift ber erhaltene Burpur im Feuer nicht fliegend genug, so mag man, wenn er troden ift,

noch Bluß zufegen.

Soll die Purpurfarbe, bemerft Baften at re. Dau den art, schön werden, ohne daß man genöhigt ift, viel Fluß zuzusetzen, so muß der Niederschlag schon von Natur eine schöne rosenrothe Farbe haben. Aledann kann man sowenig, wie möglich, Fluß anwenden und ers langt die schönsten Resultate. Angenommen nun, daß diese Bedingung erfüllt sei, so vermischt man den purpurrothen Niederschlag in solgendem Verhältniß mit Flußsmittel.

# Rr. 5. Purpurroth.

Burpurrother Rieberschlag . 3 Theile. Alfalischer Fluß Rr. 5 . . 5 ,, Wenn der Niederschlag etwas violett ift, so beachtet man folgende Berhältniffe:

## Dr. 6. Purpurroth.

Burpurfarbner Nieberschlag . . . . 4 Theile. Alfalischer Rieberschlag . . . . 8 ,,

#### Dr. 7. Dunfelpiplett.

Man wendet hierzu auf gleiche Beife ben Goldpurpur bes Caffius an, aber ftatt bes Fluffes Rr. 3, versmengt man ihn mit dem Bleiglassluffe Rr. 1. Zuweisten fest man ein Benig von bem Blau Rr. 7 zu.

### §. 8. Bon ber Pink-Colour.

Die Englander bringen eine rosenrothe Substanz in ben Handel, womit man Bayence und Porzellan unter ber Glasur bemalt, und welche ihm beim Einbrennen eine sehr schöne blutrorhe Farbe ertheilt. Diese Substanz ift unauslöslich und schmelzbar, und wird von ben Alfalien angegriffen; tochende Salzsaure entsarbt sie und löst gewöhnlich ein Drittel ber Masse auf. Bor dem Löthrobre giebt sie mit Soda Zinntügelchen. Ein Muster, welches herr Brongniart mittheilte, bestand aus:

| Binnfaure  | (w | eiße | m | Bin | nox | (od: |  |  | 78,31 |
|------------|----|------|---|-----|-----|------|--|--|-------|
| Ralf       | -  |      |   |     |     |      |  |  | 14,91 |
| Riefelerbe |    |      |   |     |     |      |  |  | 3.96  |
| Thonerbe   |    |      |   | ·   |     |      |  |  | 0.95  |
| Baffer .   |    |      |   |     |     | 3    |  |  | 0.61  |
| Chromory   | b  |      |   |     |     | ·    |  |  | 0.52  |
| Chromfaur  |    |      |   |     | -   |      |  |  | 0.26  |
| Roli und   |    |      |   | Ċ   | Ċ   |      |  |  | 0.48  |

Ein anderes Mufter, das von London gefommen war, gab analoge Resultate, nur enthielt es, ftatt chromssauren Ralis, chromfauren Ralf. Bei der Analyse erbielt Herr Malaguti:

| Binnfaure  |  |  |     |  |   |  | 77,80 |
|------------|--|--|-----|--|---|--|-------|
| Ralf       |  |  | . 1 |  |   |  | 15,21 |
| Riefelerbe |  |  |     |  |   |  | 2,87  |
| Thonerbe   |  |  |     |  | • |  | 1,90  |
| Baffer .   |  |  | 1.1 |  |   |  | 0,91  |
| Chromoryd  |  |  |     |  |   |  | 0,50  |
| Chromfaure |  |  |     |  |   |  | 0,26  |
| Gifen unb  |  |  |     |  |   |  | 0,55  |

Da fich Herr Matagutt nach ber Analyse nicht erflären konnte, wie eine Substanz, bie, so zu sagen, nur Spuren von Chromoxyd enthält, dunkelroth zu farben vermag, so suchte er dieselbe nach den Resultaten der erten Analyse zusammenzuseten. Die Synthese bestätigte vollkommen die Genauigkeit der Analyse; denn er erhielt eine Substanz, die nicht nur gerade so aussah; wie die in England sabricirte, sondern auch das Fayence eben so farbte.

Es mußte nun barauf hingearbeitet werden, aus ber Composition alle unwesentlichen Bestandtheile zu entfernen, benn, daß sie solche enthielt, war deswegen zu vermuthen, weil die Handelsproduste fast immer unten sind, theils wegen der Urstoffe, deren man sich bedient, theils, weil ihnen die Fabrisanten oft absichtlich unnothige Substanzen zuseten, um diejenige irre zu leiten, welche durch die chemische Analyse ihre Geheimnisse zu entbeden suchen.

Durch gahlreiche Berfuche überzeugte fich herr Da

laguti:

1) Daß die Zinnfaure (das weiße Zinnornd) bei ber Hellroth Glubhige burch chromfaures Kali nicht gefarbt wird, daß die Farbung aber bei Zusat von Kalf stattfindet.

2) Daß die Zinnfaure bei derfelben Temperatur auch nicht durch Chromoryd gefarbt wird, oder doch nur fehr schwach, daß aber Kalf die Farbung hier ebenfalls vers mittelt.

3) Daß die Riefelerbe und die Thonerbe, ohne um umganglich nothig zu fein, boch den Son der Maffe erhöhen, indem fie ihr einen Stich ins Biolette ertheilen.

4) Daß das Verhältniß zwischen dem Kalt (als fohlensaures Salz) und dem frystallisiten chromsauren Kalt, wie 10 zu 1 sein muß; zwischen dem Kalt und dem Chromoryd wie 10 zu 3; und zwischen dem Kall und der Zinnfäure, wie 1 zu 3.

The end by Goog

5) Daß die Fleischfarbe um jo dunkler wird, jemehr Kalt und Chromoryd, oder chromsaures Rali man ans wendet, so bag man fich julest bem Raftanienbraun nabert.

Herr Malaguti hat nach ben Ergebniffen biefer Berfuche und feiner Analhse folgende Berfahrungsarten jur Kabritation der Pink-Colour im Großen festgesett:

### Berfahren Dr. 1.

| Binnfaur   | e n  | oeif | jes | 31 | nno | ryb |    |   | 141.1 | ٠. | 100 | Theile |
|------------|------|------|-----|----|-----|-----|----|---|-------|----|-----|--------|
| Rreide     |      |      |     |    |     | •   |    |   | •     | •  | 34  | "      |
| Rryftallif | irte | 6    | фri | mf | aur | 8   | Ra | t | • •   | ٠. | 3-4 | ,,     |

### Berfahren Dr. 2.

| Rreibe<br>Chromi | ornd |    | •   | :   |     | • | :   |     | : | 1-   | 34<br>-14 |      |     |
|------------------|------|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|------|-----------|------|-----|
| Chrom:           | eine | m, | wie | bei | ben | n | ant | ern | B | erfa | hren i    | fann | man |
| ufegen :         |      | •  | -   |     |     |   |     |     |   | ,    | 0         |      |     |

Die Substanzen werben innig vermengt, in Tiegel gebracht, die man lutirt, und mehrere Stunden der Hellrothglühhige ausgeseht. Die Masse ist schmugig roth, wird aber schon rosenroth, wenn man sie mit Wasser auswäscht, welches schwach mit Salzsäure geschärft ist.

herr Malaguti nimmt an, daß das Chrom als

Dryd in der Pink - Colour vorhanden fei.

Dr. Lübersborff ist bagegen ber Meinung, man muffe bas Chrom boch als Chromfaure vorhanden annemen (basisch dromfaures Zinnoryd und dromfaurer Kalf), weil sich bas Chromoryd bei Gegenwart von Basen in solcher Hige so leicht zur Saure orybirt, wie die befannten gelben Rander und Beschläge, welche dromhaltige Malereien unter Bleiglasuren beim Einschmelzen so oft zeigen und andere Erscheinungen beweisen.

Die befte Pink-Colour, b. h., nicht bie vorber am ichonften gefarbte, fondern bie beim Ginschmelgen fich am ichonften entwidelnde, ftellte er auf bie Beife bar, baf er

#### Berfahren Rr. 3.

| Zinnoryd                            | 100 Theile              |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Beißen Diarmor                      |                         |
| Doppelt dromfaures Rali             | 21                      |
| auf einem Reibsteine mit Baffer e   | ben fo fein, ale genau  |
| Bufammenrieb, Darauf trodnete u     | ind wieberum fein ger-  |
| rieben im lutirten Tiegel 3 Stunder | n lang einer im Binb    |
| ofen mittelft Coafs hervorgebracht  |                         |
| und barauf mit fochenbem Baffer     | folange extrahirte, ale |
| biefes noch irgent Spuren von Fa    | rhe andina              |

Die fo erhaltene Pink - Colour verlangt, wie die gewöhnliche, eine Glasur, welche weder ganz bleifrei, noch fehr bleihaltig fein darf, die außerdem aber ein ftates Feuer vertragen muß, weil nur bei einem solchen fich die

Karbe in voller Schonheit entwidelt.

So angenehm die Wirfung ift, welche Drucke unter ber Glasur in dieser Farbe hervorbringen, so findet ihre Unwendung doch manche hindernisse. Ginmal ift sie als Schmelzsarbe zu Malereien auf der Glasur gar nicht zu gebrauchen, denn sie wird erst durch anhaltendes Schmelzen in starter hipe zur Farbe, und zweitens bangt nicht nur ihre Schönbeit, sondern sogar ihre Entwidelung überbaupt, selbst bei Anwendung unter der Glasur, von der Zusammensegung biefer lettern ab.

## Mineralifder Lad.

Dbne Zweifel muß biefer mineralifche Lad allen Ginfluffen wiederfteben, von welchen vegetabilifche Farben

verändert werben. Sie wurde lange mit Schwefelleber-Auflösung in Berührung gelaffen, ohne daß man die geringste Beränderung bemerkte. Weber die Feuchtigkeit, noch die Luft, noch das Licht fann eine bei so hoher Temperatur erhaltene verglaste Substanz beeinträchtigen. Man kann sagen: eine verglaste Substanz, denn wenn man sie vor dem Zerreiben an der Sonne betrachtet, so hat sie ein glänzendes Aussehen, wie ein Hausen fleiner mikrostopischer Arystalle; untersucht man sie mit dem Mikrostop, so-findet man, daß die Masse mit kleinen glastgen Kügelchen durchsaet ist, und daß jedes Stücken glastg aussieht.

Die Anwendbarkeit diefes mineralischen Lades ift viel größer, als diejenige der Pink-Colour, weil diefe Substanz, so wie sie bereitet ift, auch als Farbe fertig ift. Sie braucht nur eingeschmolzen zu werden, um in eben dem Tone zu erscheinen, den sie schon vor dem Einschwelzen hatte. Daber kann sie sowohl unter, wie auf der Glasur, ja auch zu jeder Malerei benutt wers ben. Auch bedingt sie keineswegs eine besondere Zusam-

menfepung bee Fluffes, ober ber Glafur.

Bie indeffen Malaguti die Darstellung bieser Farbe vorschlägt, hat sie Dr. Lüdersdorff nie recht rein erhalten können, vielmehr war der Ton immer etwas grau. Er versuchte deshalb ein basisch chromsaures Zinnoryd darzustellen, und dieses durch Glühen in diesenige Modification zu bringen, welche die gedachte Karbe giebt.

Man erhalt ein bafisch chromsaures Zinnoryd als weißen Riederschlag schon durch unmittelbare Fallung von neutralem chromsauren Kali mit Zinnchlorid, bis die Lösung sauer zu reagiren ansängt (später werden die Riederschläge gelb, laffen sich aber durch Aussochen mit Kalkwasser, oder Digestion mit neutralem chromsauren Kalin den weißen basischen Niederschlag überführen). Am besten ist jedoch folgende Methode:

Man loft neutrales chromfaures Rali in dem fünfszigfachen Gewichte Baffer auf und fügt der Auflojung fo lange eine mehr oder weniger verdünnte Auflojung (es

fommt auf ben Grab ber Berbunnung nicht an) von Binnchlorid bingu, ale noch ein Rieberfchlag entfteht. Diefer mirb im Bracivitationegefaße gut ausgewafden und auf bem Filtrum gesammelt. 3ft alles Baffer abgetropft, fo reibt man ben naffen Riederichlag in einer Reibichale mit feinem balben Bolumen gepulverten Galvetere und lagt die Daffe barauf eintrodnen. Sie wird nach biefem fein gepulvert und nach und nach in fcmach glübenden Salpeter eingetragen. Die Berfegung erfolgt bier wie gewöhnlich, und auch bier lagt man, nachbem man den Tiegel aus bem Reuer gehoben, benfelben eine furge Beit rubig fteben, Damit fich Die bezwedte Berbinbung ju Boben fegen tonne. Der fluffige Galpeter wird abgegoffen, bas gebildete, bafifc dromfaure Binnorvo aber burch Aufweichen mittelft heißen Baffere aus bem Tiegel abgeloft. Bulett wird basfelbe folange ausgefüßt, ale bas Ausfüßwaffer noch alfalijch reagirt.

Das so gewonnene basisch chromsaure Zinnorydvon schmutztg blaßgelber Farbe, muß nun noch in blesenige Mobisication versett werden, in welcher es die verlangte Farbe liefert. Hierzu bedarf es nichts weiter,
als eines zwei bis dreistündigen heftigen Glühens. Geschieht das Ausglühen bergestalt, daß der Tiegel mit
Rohlen (am besten mit Coals) umschütter, in einem Windosen erhitzt wird, so muß derselbe natürlich lutirt fein.
Kann er aber in einen Porzellanosen eingesetzt werden,
so ist es besser, ihn nur lose zu bededen; und ist die
Ouantität der auszuglühenden Masse beträchtlicher, so ist
es nothwendig, sie in eine mehr hohe, als slache Kapsel
einzuschließen, um der Lust einen leichtern Zugang zu
derselben zu verschaffen. Dieselbe Manipulation ist auch
bei der Bereitung der Pink-Colour zu empsehlen.

Die nach bem Gluben erhaltene Substanz ift fornig, mitunter schwach glanzend; fie bat eine febr fone reine pfirsichbluthrothe garbe, fehr abnlich berjenigen, bes auf trodnem Bege bereiteten Chlorchrom im Minimo. Dabei ift fie fehr hart, boch zeigen bie Kornchen unter

Digrardia

einander wenig Busammenhang. Bon Sauren wird fie

nicht veranbert.

Da ber mineralische Lad gewissermaßen die Basis ber Pink - Colour bildet, so versuchte Dr. Lüders dorff, aus demfelben die lettere darzustellen. Es wurden also 100 Theile des Lads mit 34 Theilen tohlensaurem Ralf innig gemischt und sodann hestig geglüht. Die erhaltene Masse war dunkelbraunroth und eine wirkliche Pink-Colour.

Die gewöhnliche Pink - Colour wird durch fochende Salgfaure, wie ichon oben bemerkt worden, zerfest und burch Extraftion von dromfaurem Ralf auf ihre Bafis, ben mineralischen Lad, in Farbe und Berhalten zurud. geführt.

## §. 9. Bon ber rothen Farbe.

Das Roth ist eine Grundfarbe und wird aus bem Eisen gewonnen. Es giebt viele Verfahrungsarten, nach benen man die Farbe darstellen kann. Manche gewinnen sie durch Calciniren des schwefelsauren Eisens, Anderg durch Orydation des Eisens selbst, mit Hülfe einer sehr starken Warme und des Zutrittes der atmosphärischen Luft. Man bedient sich des reinen Eisenorydes zu Rossentoth, reinem Roth und Braun, was sich leicht begreisen läßt, wenn man weiß, daß seine Färbung, se nach der Temperatur, welcher es ausgesetzt gewesen ist, von Rosenroth die zum Dunkelviolett wechselt. Sehr schwach erhigt, ist es rosenroth; im Schmiedeseuer wird es violett. Man bringt es also vor dem Gebrauche zu der gewünschten Rüance. Für braune Farben mit Eisen sind Gemenge nöthig.

Diefe garben find in ber Muffel unveranderlich, im Startfeuer aber verschwinden fie großentheils. Im erften Falle bleibt bas Dryb fret, im zweiten verbindet es fich mit ber Riefelerde. Ein Fluß oder eine Glafur, welche zu leicht schmelzen, bringen Diefelbe Wirfung

hervor.

Diefe rothe Farbe wird in ber Borgellanmalerei fehr haufig angewendet, und zwar zu vielen Blumen und Fruchten, ju gangen Draperten, jur Carnation u. f. w.

Die alfalischen fluffe eignen fich nicht zu ber rothen garbe aus Gifen, weit beffer bagegen ber metallische flug. Diese Farbe wird auf folgende Beife zusammengefett:

### Dr. 1. Roth.

Rothes Eisenoryd . . . . 5 Theile Metallischer Rlug Rr. 6 . . 3

Das Roth gehört zu ben Farben, die fich febr leicht verarbeiten laffen, auch fann man die Gabe des hier angegebenen Fluffes überschreiten, ohne daß deshalb ber Binfel die geringfte Schwierigfeit erfahrt.

Eine Abstusung des Rothes ist die Fleischfarbe, und schon ihr Rame verräth, wie nüglich sie in der Malerei ist. Sie wird ebenfalls aus dem schwefelsauren Eisen dargestellt, aber statt, wie es bet der rothen Farbe geschah, nur den vierten Theil schwefelsaure Thonerde zu nehmen, nimmt man hier zwei, oder drei und selbst vier Theile; alsdann ist es begreislich, daß das Roth, da die Thonerde eine weiße Substanz ist, in beträchlichem Grade bleicher werden muß; und wirklich erhält man auf dies sem Wege die sogenantte Fleischfarbe. Da die Thonerde seuerbeständig ist, so muß man auch der Fleischfarbe, wie sich von selbst versteht, eine größere Quantität Fluß zussehen. Die Fleischfarbe wird demnach zusammenges sest aus:

# Rr. 2. Fleifchfarbe.

| Rothem fleischfa<br>Metallisch alfal | irbiq<br>ische | gen<br>m | FI | ifen<br>uß | orh<br>Nr. | 7    |    | `·<br>·. | <b>4 5</b> | Theile |
|--------------------------------------|----------------|----------|----|------------|------------|------|----|----------|------------|--------|
|                                      | N              | r. 3     | 3. | Bie        | gelr       | oth. |    |          |            | a 1    |
| Gelb Rr. 14                          |                |          |    |            |            | ٠,   | -, | 12       | 2          | Theile |
| Rothes Gifenox                       | pd             | ٠        | ٠  |            | •          |      |    | 1        |            | 100    |

### Dr. 4. Duntelblutroth.

### Mechte violette garbe fur Porgellanmalerei.

Rach Leyfauf erhalt man biefe, wenn man salpeters saures Zinnoryd mit neutralem chromsauren Kali sällt, ben erhaltenen Riederschlag in einem Seihtuche trochnen läßt und die nun durchscheinende braunlichgelbe Masse in einem Tiegel die zur hohen Rothgluth erhipt. Die Farbe ist dunkelviolett und liefert bei Glasuren das hellste Rosa die zum dunkelsten Biolett. Das salpetersaure Zinnoryd (oder vielmehr Zinnchlorid) erhalt man, wenn man 4 Theile krystallisites Zinnchlorür (sogenanntes Zinnssalz) mit 1½ Theile concentrirter Salpetersaure überschüttet und so lange schwach erhipt, die sich keine rothen Dampse mehr entwickeln, und dann zu der sprupdiken Masse 1 Theil Salzsaure sügt. (Polyt. Rotizblatt 1854 S. 192).

## §. 10. Bon ber brannen Farbe.

Die braunen Farben, beren man 7 ober 8 und wohl noch mehrere gahlt, haben fammtlich als Farbstoff bas Eisen zur Grundlage. Sie unterscheiden sich nur durch einen mehr ober weniger dunkeln Farbeton, indem bie lette Rummer ein ans Schwarze grenzendes Braun liefert.

Wenn wir uns in alle Einzelnheiten der Manipulationen für jeden dieser Farbentone einlassen wollten, so müßte uns dieses nothwendig sehr weit, ja weit über die Grenzen hinausführen, die wir uns selbst geset haben. Es genüge deshalb hier die Bemerkung, daß alle Schauplat, 118. 8b. 3 nus. eisenhaltigen Erbarten, die von Farbe mehr ober weniger bunkel find, wie, z. B., die Ochers, die Bolusarten, und verschiedene eisenhaltige Substanzen zur Darstellung der braunen Farben sehr geeignet find, nur muß man die Quantitäten des Flusmittels abandern, je nachdem die Körper mehr oder weniger erdig sind.

Der Rudftand ber Zerfetung bes Chromeifens tann zur Darftellung verschiedener brauner Farbentone benutt werben, die sich durch ihre Lebhaftigfeit auszeichnen. Sie verlangen nicht viel Flusmittel, und weil schon mit obigem Fosil eine große Menge Kieselerde verbunden ift, so wurden die daraus dargestellten Farben sich nicht gut mit dem Pinsel verarbeiten lassen, sobald das Flusmittel gewisse Berhältnisse überschritte; aber aus dem, was wir bereits entwidelt haben, ift befannt, welches Gewicht auf diesen Umstand zu legen set, der einer der wichtigsten unter denen ift, welche bei der Fabrisation der Porzellanfarben beobachtet werden muffen.

Die braunen Farben find in der Malerel von großer Bichtigfeit; sie machen an und für sich sichertich zwei Drittibeile ber Farben aus, die ein historisches Gemälbe bededen; die Gründe, die Schatten und ein großer Theil der Draperien werden mit dieser Farbe angelegt, weshalb der Künftler, der sich mit der Farbenfabrifation beschäftigt, für das Studium dieser Farben große Mühe anzuwenden hat. In der Regel werden die braunen Farben auf solgende Beise zusammengefest:

Farbendes Oxyd . . . . . . . 3 Theile Bald Fluß Rr. 6, bald Rr. 7 . 5-6

Es muß hier erwähnt werden, daß die Berhaltniffe bes Flugmittels fich nach der Magerfeit des Orydes richten muffen.

Die meisten braunen Farben bleiben in ber Duffel unverändert, verlieren aber ihre Intensität im Startfeuer. Da bas Aupseroxyd weniger haltbare Farben giebt, so vermeidet man beffen Anwendung.

#### Dr. 1. Delfenbraun. :

Die Grundlage biefes Brauns ift bas Dergelb Rr. 14, welchem man theils Robaltoryd in fleiner Quantitat, theile Umbra, ober Torra di Siena que fest. Die Quantitaten bestimmt man burd Berfuche.

## Dr. 2. Solgbraun.

Dan verfahrt wie bei ber Darftellung bes Relfen: braune, nur wendet man fein Robaltoryd an.

## Mr. 3. Saarbraun.

Ochergelb Rr. 14 . . . 15 Theile Die Gubftangen werben gut gufammengerieben und gefrittet.

### Dr. 4. Leberbraun.

Eisenoryd in braunrother Site bereitet und mit fei-nem breifachen Gewichte, Flug Rr. 2 vermifcht. Ift bie Rarbe nicht bunfel genug, fo fest man In Terra di Siena au.

# Mr. 5. Sepiabraun.

Duntelochergelb Rr. 14 . . . . . . 15 Theife Robaltoryb . . . . . . . . . . . . 1

3ft bie Farbe nicht bunfel genug, fo fest man etwas Manganornd ju. Man vermengt bie Stoffe gehorig und frittet bas Gemenge.

fr. Creugburg macht auf bie Gifenfluffigfeit aufmerfam, welche in Borgellanfabriten beim Rieberfdlagen ber Goldauflösung durch Eisenvitriet haufig ale Reben-produkt erhalten wird. Wird diese Fluffigfeit mit Bottafche ausgefällt und bas gewaschene Gifenory's geglüht, fo erhalt man auf biefem Wege ein vorzüglich fcones Braun.





# Dr. 6. Schones Leberbraun.

| Beifes Antimonsaurehybrat . Bafifc fcwefelfaures Eifenory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o (aus                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| bis jum Rothbraunen geglüht fenvitriol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                       |
| Binforph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 "                     |
| Binforyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 ,,                   |
| Kluft Nr. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                      |
| Die Mischung mirh ausgemmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eldmalien               |
| Flus Rr. 9<br>Die Dischung wird zusammeng<br>Ein fpaterer Berfuch bes Grn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grans hura setate       |
| baß bas Leberbraun iconer mirb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mann man han Glut       |
| Mr. 8 anwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | meun man ben Ormi       |
| Mr. O anivenver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 : 11 / "              |
| Dr. 7. Chocolabenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aun, Sama, and          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Theil                 |
| Rothbraunes Eisenorpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Mennige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 "                     |
| Fluß Nr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                       |
| Fluß Nr. 8 Creuzburg fte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | itt ber Mennige unt     |
| bes Bluffes Rr. 8, von bem Bluf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | je Mr. 9 acht Theil     |
| an, fo erhielt er ein Chocoladenbrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n, welches nicht gan    |
| fo fcon, ale erfteres war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · . A Retain            |
| Dr. 8. Sannengapfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | braun.                  |
| Rothbraunes Gifenoxyb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Theile                |
| Roblenfaures Ricelornd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .145%                   |
| Roblenfaures Riceloryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.                     |
| The Completion of the control of the | 100 200 C               |
| Rr. 9. Holzbraur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the same of the same of |
| Antimonfaurebydrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Theile                |
| Bafifch ichwefelfaures Gifenoryb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (out                    |
| rathbraum asslühtem Mitriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quab data 737           |
| rothbraun geglühtem Bitriol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 1711                  |
| Manager for the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 1: m 11: 12:          |
| Zinkoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 a. idi                |
| Supide Mennice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       |
| Ct. C M. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 6 mining              |
| Fluß Nr. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 12 ,, 11              |

Durch Mifchen mit Chocolabenbraun erhalt man ein bunkleres Solzbraun.

#### Dr. 10: Schones Braungelb.

| Roblenfaures   | 9   | lide | lory | de |      |     |   | 1    | Theil |     |
|----------------|-----|------|------|----|------|-----|---|------|-------|-----|
| Untimonfaure   | = 5 | Syd  | rat  |    |      | 3   |   | 1    | 100   | i i |
| Braunrothes    | G   | fen  | orn  | 0  |      |     | • | 1    | ,,    |     |
| Zinfornd .     |     |      | •    |    |      |     |   | . 2. | ,,    |     |
| Fluß Rr. 8     |     |      |      |    |      |     |   | 10   | ,,    |     |
| Stuß Dr. 9     |     |      |      |    |      |     |   | 10   | 1     |     |
| Of a de States | L.  |      |      | C. | <br> | L A | £ |      |       |     |

Much diefen braunen Farbenabstufungen verbanten

wir Grn. Creugburg.

Bas ber Lefer noch vermiffen fonnte, find bie verfchiebenen Farbentone und ihre Abftufungen, wie, &. B., von bem mehr ober weniger bunfeln Blau bis gum Simmelblau, ferner die verschiedenen Tone ber rothen Far: ben, Der grunen mit ihren Uebergangen ins Blauliche ober Gelbliche, ber mehr ober weniger bunfeln, gelben Karben ic. Da wir aber bie Darftellung ber Farben angegeben baben, beren Tone voll, frei und gang find und ihre gange Intenfitat befigen, fo lagt fich bas Fehlende leicht burch Difchungen ber garben miteinander erfegen, woburch man zwifdenliegenbe Farben befommt, welche ben Bedürfniffen des Runftlere vollig entfprechen. Bir haben gewiffermaßen icon barauf bingebeutet, ale wir gleich anfange von Grundfarben und von gufammenges festen Barben fprachen. Um es in diefem gache gu ets was Bebeutenbem ju bringen, bebarf es einer großen Braxis, eines beharrlichen Fleifes und vieler Berfuche, welches bie einzigen untrüglichen Lehrmeifter finb, unter beren Leitung man größere Fortidritte machen wirb, als nach ben beften Recepten, wenn fie auch noch fo gut befdrieben fein follten.

### Viertes Kapitel.

Berfahren Metallufter auf Porzellan zc. zu erzeugen von Brianchon.

Salvetat hat über biefes Berfahren an bie Societe d'encouragement einen Bericht abgestattet, welchem

wir bas Rachftebenbe entnehmen.

Briandon, Borgellanmaler in Baris, rue Fenélou 7, hat bas Berfahren gur Bereitung ber gufter in ber Art modificirt, bag man im Stande ift, ben Thonmaaren bas Unfeben von Gold, ober farblofer, ober ges farbter Berlmutter, fo wie ben iriffrenden und mechfein: ben Reflex gemiffer Dufchelfcalen ju ertheilen. fanb. baß bas Bismuthornd im hochften Grabe bie Eigenschaft befigt, bas von ben verglaften Rlachen, auf welchen es in bunner Schicht angebracht ift, reffettitte Licht ju gerfegen, baß es biefe Gigenfchaft verfcbiebenen Orbben, mit benen man es in verschiebenen Berbalt. niffen vermifchen fann, mittheilt, und daß es biefe Gigenfcaft bei benjenigen Rorpern, welche fie ohnebin ichon befigen, erhoht. Geine Berfahrungearten beruhen auf biefer boppelten Gigenfchaft bes Bismuthorybe. in Da basfelbe biefe carafteriftifde Gigenschaft in einer orb= birenden Athmofphare entwidelt, fo liegt bie Doglichfelt vor, biefe Bergierungeart mit ber gewöhnlichen Bergies rung bes Borgellane burch Bemalen und Bergolben gu verbinben. Damit ein gutes Resultat erlangt merbe, muß bas Bismuthorpb fich leicht und gleichformig auss breiten laffen; es muß ferner in einer trodnenben Difch. ung fich befinden, die im Reuer gerftort wird, ohne ausaufließen, ober fich aufzublaben; am besten eignet fich eine ölige Difdung.

Die Wismuthmischung giebt für sich allein bas Ansehen von weißer Perlmutter, im Gemenge mit anderen Oryben, die man auch mittelst eines Dels flüssig macht, oder über benselben angebracht, das Ansehen farbiger Berlmutter. Das Versahren umfaßt daher einerseits die Bereitung der Wismuthmischung oder des sogenannten Wismuthlüsters, und andererseits die Bereitung der farbigen Lüster oder der sogenannten Perlmut terlüster. Das Ansehen sarbiger Perlmutter ertheilt man den Gesgenständen durch eine Mischung von Perlmutter= und Wismuthlüster, indem man sie nach dem Ueberziehen mit dieser Mischung brennt und dann noch Wismuthlüster allein aufträgt. Salvetat theilt von den Bersschrungsarten Brianchons, die derselbe patentiren ließ, die Bereitung des Wismuthlüsters und einiger farbiger Lüster mit.

Bereitung bes Bismuthfuffers ober bes "Fluffes" nach Bri-

Man nimmt 10 Theile fryftallisites salpetersaures Wismuthoryd, 30 Theile Colophonium und 75 Theile Lavendelöl. Man bringt das Colophonium in eine Schale, stellt diese in ein Sandbad und erhipt dasselbe allmälig, so daß das Colophonium schmilzt. Nachdem das Schmelzen vollständig erfolgt ist, fügt man das salpetersaure Wismuthoryd nach und nach in kleinen Portionen unter Umrühren hinzu. Sobald die Flüssigseit ansängt, braun zu werden, gießt man 40 Theile Lavenbeld in kleinen Untheilen hinzu, indem man immer umtührt, um eine gleichförmige Mischung zu erlangen. Man nimmt nun die Schale vom Sandbade weg, läßt erkalten, fügt der Masse unter Umrühren die noch übrigen 35 Theile Lavendelöl hinzu und läßt sodann alle nicht ausgelösten Theile sich absehen. Die Flüssigseit läßt man behuss ihrer Anwendung entweder durch Stehen an der Luft, oder durch gelindes Erwärmen in anges messenem Maße sich verdicen.

### Bereitung des farbigen Luftere ober der "Farbftoffe" und

Diefe Stoffe haben die Salze von Platin, Silber, Balladium, Uran, Gifen, Mangan, Gold zur Bafis und gestatten, die reichen Farben gewiffer Rufchelfchalen und die Reflexe ber Prismen nachzuahmen. Die Bereis

tung ber wichtigften berfelben ift folgende:

Man ichmelat in einer im Sandbad erhitten Schale 30 Theile Barg und fugt fobann, wenn man eine Maffe für Belb erhalten will, 10 Theile falpeterfaures Uranornb, wenn man eine Daffe für Roftfarbe erhalten will, 30 Theile falpeterfaures Gifenoryd bingu ac. Das gu gefeste Salg loft fich auf; man beforbert bie Difchung, indem man tropfenweife 30 - 40 Theile Lavenbelol binaufügt. Die fo erhaltene Bluffigfeit wird wie ber Bluß behandelt, namlich nachher mit einer fernern Quantitat Lavendelol verdunnt, und bann ju gleichen Theilen, ober in einem anderen Berhaltniffe, je nach ber Ruance, welche man erzeugen will, mit bem fluß vermifct. Dan ahmt ben Golbton nach, indem man bie Uran . und Die Gifenmifchung mit ber Wiemuthmifchung vereinigt: Dieje breifache Mifdung giebt nach bem Brennen ein metallifdes Unfeben, welches bie verfchiebenen Tone noch Des polirten Golbes nachahmt.

Um die irifirenden Farben bes Prismas hervorzubringen, nimmt man Anallgold, Changold und Chanquedfilber, Jodgold oder Goldlösung; diese goldhaltigen Stoffe werden auf einer Balette mit Terpentinol angerieben, so daß sie einen Teig bilden, den man trodnen läßt und sodann wieder mit Lavendelol anreibt; man fügt darauf sur 1 Theil des goldhaltigen Stoffes 1, 2 oder 3 Theile Wismuthfluß hinzu. Indem man diese Wasse mit dem Pinsel auf dem verzierten und gebrannten Porzellan anbringt und sie nachher mit Uranlösung bededt, erhält man manichsache mehr oder weniger dunkte

Tone.

Alle biefe Braparate laffen fich leicht mit einanber vermifden und über einander anbringen. Rachbem bie Gegenstande mittelft eines Binfels mit benfelben übers jogen und fodann gebrannt find, erfcheinen fie mie glas firt und in ben glangenbften feurigften Farben. Die nach Diefem Berfahren vergierten Borgellane finden wegen ihres reichen iconen Unfebene und ber Reubeit ber Bergierung in perlmutterglangendem Refler viel Beifall. (Bult. de la Soc. d'enc. Nov. 1859 p. 662).

#### Darftellnng bes Goldlüftere nad Gentele.

Der Golblufter wird ebenfalls haufig gur Bergierung von Steingut und china ware angewandt, haupt= fachlich jum Fondiren und Ueberziehen ganger Flachen, indem man querft Drud ober Malerei auf benfelben anbringt, welche burch ben Lufter erfichtlich bleiben. fer Lufter ift eigentlich eine rofenrothe Farbe, welche, unter gewiffem Bintel betrachtet, einen metallifchen golbabnlichen Glang hat, ber bei bider Lage vorherricht, mabrend bann bie rofenrothe Farbe verfcwindet Bravarat, momit biefer Lufter erzeugt wird, giebt auch an ber Berührungeflache mit bem Glafe eine rofenrothe Karbe, welche burch eine bunne Golbhaut fchimmert, bie an der anderen Flace entsteht, welche mit der Glafur nicht in Berührung ift. Daß biefe Erklarung richtig ift, beweift ber Umftand, bag die rofenrothe, oder violette Karbe allein verbleibt, wenn ju ftart eingebrannt wirb, und babet ber Goldglang gang, ober theilweife verschwindet, weil bann fammtliches Gold in ber Glafur aufgeloft wirb.

Much biefe Karbe ober biefen Lufter hervorzubringen, ift nicht leicht und erforbert ohne zuverlaffige Borfchrif= ten gablreiche Berfuche. Der Berf. fann in Folge ber von ihm angestellten Berfuche, wobei er englische Recepte berudfichtigte, worin jedoch nur bie gur Erzeugung bes Luftere erforberlichen Gubftangen angegeben maren, eine betaillirte Unleitung gur Darftellung eines ben Unforber=

ungen genugenben Sabrifate bier folgen laffen.

Die farbenden Beftandtheile in bem Lufter find Gold und Zinn. Die engtischen Borschriften geben das Berebältniß zwischen beiden an mit 5 Pennyweights Gold gegen 5 Grains Zinn — ein Berhaltniß, welches Die Bersuche bes Bers. allerdings als das Beste bestätigen. Diese beiden Metalle muffen auf das Feinste in einem Behitel zertheilt sein, damit man sie in außerft dunner Lage auf die glasirten Flachen mit dem Pinsel aufzutragen im Stande ist, und der Arbeiter, welcher die Lage aufträgt; muß ihre Starfe beurtheilen können. Ein solches Behitel ist der Schwefelbalsam, mit der erforderlichen Menge Terpentinol versett, welches auch zur Bets

bunnung beim Malen angewendet wirb.

Dan bereitet fich jur Darftellung bes Braparate. womit man ben Lufter malt, eine Auflofung von 60 Theilen Gold und 1 Theil Binn in Salpeterfalgfaure und verjagt bann ben größten Theil ber überichuffigen Saure burch Berbunften biefer Lofung. Ge ift nicht nothig, bag biefe Lofung gang frei von überfcuffiger Saure fei; fie wird in febr concentrirtem Buftanbe auf bemabit. Undererfeite bereitet man fich mit Leinol und Somefel einen Schwefelbalfam, am beften in einem etwas tiefen Topfe ober Porzellantiegel, ben man über freiem Reuer erwarmt; bei ber gehörigen Borficht fann man auch einen Glasfolben anwenden. Dan mage 2 Loth gepulverten Schwefel und 6 . Loth Leinol ab. bas Bange erhipt man, bis fammllicher Schwefel gergangen ift, was befanntlich unter febr ftarfem Auffchaumen erfolgt. Sierbei muß man beforgt fein, bag bas Del nicht flumpig wird, burch Unbrennen an ben Banben bes Befafes. Rachbem aller Schwefel geloft ift, tann man noch 2 - 4 Loth Leinol aufegen und bamit auffochen laffen, bie bie Difdung flar ift. Auf Die Darftellung bes Schwefelbalfame ift bie größte Sorgfalt ju verwenden; berfelbe barf burchaus feine Rlumpen enthalten', welche fich nicht in Terpentinol vollfommen auflofen, benn biefe wurden auf ben glachen, wo bas Praparat aufgetragen wird, Floden erzeugen und baburch bas gange Unfeben

bes Lufters verberben. Man muß ihn baber vor feiner Anwendung burch Auflofen in Terpentinol auf feine Reinbeit prufen. Sollte Die Bereitung bes Schwefelbalfams nicht gang gelungen fein, fo loft man ihn burch Ermars men in Terpentinol auf, filtrirt beift burch Rlanell, und wieberholt biefes Filtriren, bie bie Lofung glangend flat ift; man verdunftet aleban bie Lofung wieder im Sandbabe, bis ein Tropfen beim Erfalten gu einem ftarfen Sprup geftebt, worauf man ben Balfam ale brauchbar betrachten fann. Aus bem Rachfolgenden erfieht man, baß es vortheilhaft; ift, fich von bem Balfam nach eins ander fo viel ju bereiten und in einem Befafe gemifcht aufzubewahren, ale beilaufig im Berlauf eines Jahres nothig ift; binfictlich ber Lofung von Gold und Binn notirt man fich bas in einem bestimmten Dage berfelben enthaltene Goldgewicht, um bei ber zweiten Darftellung bes Anftreichpraparate eine Lofung von berfelben Concentration anwenden gu fonnen.

Die Bereitung bes Unftreichpraparate befteht im Erwarmen bes Schwefelbalfams und bes Terpentinols und im Bufegen ber Goldlofung, wobei ein fturmifches Aufschaumen erfolgt, baber bie Difdung leicht über bas Befaß lauft. Dbgleich ber Berf. Die Bermifdung unter einem Schornfteinmantel auf einer Beingeiftlampe über birefter Flamme vornahm, empfiehlt er bod, fich bagu eines Sandbades ju bedienen, und jedenfalls eines ties fen Befages, eines weithalfigen Rolbens ober geraumis gen Becherglafes, auch nur mit fleinern Quantitaten gu arbeiten, 3. B. mit 4 Loth Schwefelbalfam. Dan ers warmt benfelben in bem Rolben, nimmt ihn bann vom Reuer, fest Terpentinol bingu, bis bie Daffe bunn ift, und gießt nun aus einer Flasche, welche auf ber Baage feht, tropfenweife Golblofung unter Umruhren und Abmarten bes Aufschaumens bingu; nachbem bas Schaumen aufgehört hat, fest man ben Rolben wieder auf bas Feuer und erhitt noch fo lange, bie bie Daffe ale braus ner Sprup fich rubig toden lagt. Sat man icon frus ber mit bemfelben Schwefelbalfam und berfelben Bold:

tofung gearbeitet, fo ift bie nothige Goldmenge, b. h. bas Gewicht ber erforderlichen Lofung, bekannt, und man hort mit dem Zusehen berselben auf, sobald die Flasche auf der Waage die entsprechende Gewichtsverminderung zeigt. Wenn man aber dieses Gewicht noch nicht ermittelt hat, so thut man es bei dieser Gelegenheit, indem man die verbrauchte Menge der Goldlösung durch Rachwägen der Flasche bestimmt, sobald das Praparat

entsprechend gefunden worben ift.

Um bei ber erften Darftellung bes Braparate ben genugenben Bufas von Golblofung ju ermitteln, erpropt man basfelbe auf Steingutscherben. Dan nimmt name lich einige Tropfen der bereiteten Daffe und verbunnt fie mit Terpentinol fo weit, bag fich bamit ein Binfelftrich machen lagt, ohne bag die gluffigfeit ausfließt, ober aabe ift, und bag ber Binfelftrich fichtbar bleibt; bon Diefer Mifchung ftreicht man auf einen Steingutscherben eine bunne Schicht; nachbem Diefelbe fich etwas verbidt hat, ftreicht man eine ftartere Lage barauf; bann legt man ben Scherben in einen auf ber Beingeiftlampe jum farten Rothglüben erhipten Borgellantiegel und lagt ton barin, bis er ebenfalls roth glubt, worauf man ihn mit ber Bange berausnimmt und erfalten lagt. War binreichend Gold jugefest worben, fo ift ber Lufter glangenb. an ben biden bestrichenen Stellen golbglangend, und man fann nun mit bemfelben einen Berfuch im Duffelofen Wird die Farbe blaulich, ober uneben und glanglos, fo fehlt ber Difdung noch Golb, wovon ihr mehr auf Diefelbe Art jugefest wird, bis bie Brobe mit bem Scherben auf ber Beingeiftlampe gufriebenftellend aus: fallt. Bor Unwendung bes Praparats macht man jes boch ftete einen Berfuch mit einigen Biecen in ber Duffel, um ihr Berhalten auf großeren Glachen beffer beurtheilen zu fonnen. Gin gelungenes Braparat giebt eine reine, gleiche, fpiegelnbe Glache, welche an bideren Stellen goldabnlichen Glang bat; Diefe Blache barf an feiner Stelle locherig, ober geronnen aussehen; im letterem galle fehlt namlich Golb, es brennen fich Stellen aus, worin feins befindlich ift. War hingegen zu viel Gold vorhanden, fo hat dieß feinen andern Rachtheil, als das der Lufter zu goldahnlich ift, weniger rofenroth aussieht, und daß das Braparat beim Berdunnen mit Terpentinöl zu fluffig wird, fo daß sich das Gold nicht mehr schwebend erhalt, sondern nach und nach absett; dem zu großen Goldgehalte hilft man einfach durch Erwärmen des Praparats und Jusepen von mehr Schwefels

balfam ab.

Das Auftragen des Goldlüsters und das Malen damit geschieht ungefahr wie das Fondiren und Bemaslen mit Gold. Der Arbeiter darf aber immer nur gang kleine Quantitäten des Praparats, welches Syrupssconsistenz hat, mit dem erforderlichen Terpentinöl versesen, damit das Gold sich nicht daraus absett; ferner mußer in einem warmen und trocknen Raume arbeiten, worin die Geschirre stehen bleiben, bis sie zum Brennen eingefüllt werden. Wird nämlich das Geschirr feucht, oder steht es vor dem Brennen nicht in einem trocknen Raume, so gelingt der Lüster nicht. Der Anstrich mit dem Praparat wird gewöhnlich so dunn gemacht, daß er dem weißen Grunde nur eine braunliche Farbe verleiht, welche nicht dunkler ist, als von höchst dunn ausgetragener Sepia.

Das Brennen gefchieht entweder in ben gewöhnlischen Muffelofen, oder in kleinen Defen, worin das Gesichter in Kapfeln gefeht wird, wie beim Glattbrennen, und zwar bei ftarker Rothglühhite nach eingelegten Probeschen. Der Lüfter wird schon bei geringerer Site fertig, aber man erhipt, bis er befestigt ist, b. h. beim Reiben mit Flanell nicht abgeht, sondern nur noch größeren Glanz annimmt. Bu große Erhihung ist aber auch nachtheilig; der Lüster wird bann matter, und kann von Rosenroth in eine violette, fast glanzlose Farbe

übergehen.

Bestreicht man eine glafurlose Flace mit bem Praparat, so erhalt man eine matte rofenrothe Farbe, ohne allen Golbglang, und zwar bei jeber in ber Muffel gen

Discoulty Consi

brauchlichen Temperatur. Wird orbinares rothes Thongeschirr mit bem Praparat überzogen, so erhält es saft bas Ansehen von vergoldetem, benn ber metallische Glam wird durch die röthliche Farbe des Grundes noch erhöht. (Polytechn. Journal. Bd. 137. S. 273 — 287).

Darfiellung der Flowing Colours für Steingut und englifche Chinawaare nach Gentele.

Bird Rochfalz in größerer Quantitat troden in eine Rapfel gefest, worin fich glafirte Gefchirre befinden, bie unter ber Glafur mit folden Farben bedrudt find, welche nach bem Schmelzen ber Glafur fichtbar werben, fo bat das Salz folgende Wirfungen auf die Farben,

ohne baß nun die Glafur verschlechtert wirb.

1) Alle Arten Kobaltorphfarben werden theilweise verstüchtigt, sodaß das Blau wie ein Rebel auf dem ganzen Geschirre (und namentlich um die bedruckten Stellen herum) zerstreut ift, bessen Weiß dann sehr angenehm blaulich ist und bessen Blau dann etwas verwaschen aussieht; hierauf beruht die Darstellung des englischen Flowing Blue. Schwarz, welches Kobaltoryd als Beimischung enthält, und englischer Purpur (nämlich mit Kobaltoryd gemengte Pint-colour) schlagen daher ebenfalls blaulich aus. Um die zu hestige Berflüchtigung des Kobaltoryds zu vermindern, dient einerseits ein Jusas von Rennige zur Druckfarbe (3½ Jusas), andererseits ein Jusas von Salpeter zum Kochsalz.

2) Rupferorybfarben gerftreuen fich bei ftarterer Sige ebenfalls grunlich. Wird eine Rapfel mit Rupfervitriollöfung getrantt und benutt, um Geschirre barin ju glaftren, fo farbt fie bei Gegenwart von Rochfalz alle Ge-

fdirre grunlich.

3) Auf Nidelorybfarben wirft bas Rochfolz wie auf Robaltoryb. Es wird eben fo zerftreut und theilt bem Geschirre eine grauviolette Farbe mit, wie man fie häufig an englischem schwarz bedrudten Steingut finder, wofur nidelhaltiges Schwarz angewandt wurder Gben

folgerftreut es fich in nidelhaltigem Blau, zieht basfelbe bei fleinern Quantitaten ins Biolettschwärzliche und liefert bann bas in England sogenannte Indian - Blue auf Steingut.

4) Sett man bes Berf. Chromschwarz ben Dampfen einer Mischung von Rochsalz und Salpeter aus, so wird es grunlich und umgiebt sich mit einem gelben Saume.

Eben fo, wie das Rochfalz, wirten auf die Farben Chlorcalcium, Chlorblei, und auf Robaltoryd auch Salmiaf. Robaltoryd verwandelt fich übrigens durch ben Salmiaf schon bei ganz gelinder Warme unter Ummo-

niafentwidelung in Robaltchlorur.

Die Birfungen Diefer Chlorverbindungen merben in England fammtlich angewendet, um bie fogenannten Klowing : Colours berauftellen, indem entweber bie Rap. feln mit einem Bemenge von Chlorcalcium, Chlorblei und China : clay bestrichen merben, ober man basfelbe, mo es angebt, neben bas Befdirre in fleinen Tiegeln Ermahnte Birfungen gelingen nun um fo beffer, jemes niger bleihaltig bie Glafur an und fur fich ift, und bei gewiffer Temperatur bes Ginbrennens. Bebenfalls muf: jen aber Die Rapfeln bicht halten; bei undichten Rapfeln verflüchtigt fich theils bie Farbe gu fehr, ober, wenn ber Rauch einschlagt, entstehen burch Reduftion allerlei andere Farben (namlich auch Schwarz und Roth, fogar Grun von Robaltornb), beren demifde Ratur noch nicht ermittelt ift und bie abfichtlich gar nicht ju erhalten finb. Schwarze rauche und blaffge Bunfte entfteben auch burch Die Reduftion von Blei, und Die Bleiglafur ift namentlich bei Begenwart biefer Chlorure empfindlich gegen Rauch.

Das Berfahren, um die Maulbeerfarbe und bas Flowing: Green herzustellen, ist ganz bas nämliche und erfordert diefelbe Borsicht, nur mißlingt es bei weitem nicht so leicht, weil weder so perschiedene Rüancen enterhehen, noch die Flüchtigseit des betreffenden Farbenforspers so groß zu sein scheint. Bur Berflüchtigung dienen ganz diefelben Chloribe, Gemische von Salpeter und Rochfalz, Chlorblei und Chlorcalcium. Es läßt sich seboch

teine genaue Borfdrift binfichtlich bet paffenbften Die foungen fur jeben einzelnen Fall geben, weil fich bie felbe mehr ober weniger nach ber Befchaffenheit ber Gla. fur richten muß. 3ft biefe an und fur fich febr bleibaltig, fo ift es nicht gut, Chlorblei anguwenden, benn bie Blafur wird bann noch fluffiger und erhalt, obgleich fie febr fcon und glangvoll ift, nach einiger Beit Riffe: in Diefem Ralle ift ein Bemifc von gleichen Theilen Rochfalg und Salpeter vorzugieben, boch fann man mit Der Duantitat Galpeter bis auf ein Drittel gurudgeben. Rochfalg allein erzeugt feine fcone garbennuance, aud nicht Ratronfalpeter, ftatt Ralifalpeter; es fehlt ber Ruance ber rothliche Schein. Bahricheinlich verflüchtigt fic bei Unwendung von Ralifaly hauptfachlich Chlore falium, welches fich wieder mit bem Blefornd ber Glas fur gerfest und theilweife an beffen Stelle tritt, fo baß auf Diefe Art Die eigne fcone fpiegelnbe Blafur entftebt, welche biefer Bare eigen ift und nie von folden Gefdirren erreicht wirb, wo in Die Difdung fein Ralifaly fommt. Wenn bie Biecen gelingen, fo find fie im außes rem Unfeben achtem Borgellan fo abnlich, bag Derfonen, welche bie Baare nicht voraus fennen, fich bemuben, hindurchaufeben.

Bei Glafuren bagegen, wo ber Fluß neben Bleiornb aus beträchtlicheren Antheilen von Borax und Felbs fpath besteht, welche allerdings einem zu großen Bleigehalt vorzuziehen sind, kann mit Bortheil Chlorblei und Chlorcalcium ober auch folgende Mischung angewendet

merben.

Man bringt in ein Gefäß 1 Theil Bleiweiß, sett foviel Salzsäure zu, bis das Aufbrausen vollständig vorüber ift, fügt nun 1 — 4 Theile gepulverten Kalkspath binzu und trodnet das Ganze ein, welches nun ein Gemenge von Chlorcalcium, kohlensaurem Kalk und Chloreblei darstellt; man vermengt das trodene Pulver mit noch 1 — 2 Theilen Kaolin und benutt es statt obiger Rischung von Kochsalz und Salpeter. Wie viel Kalkspath

ober Raolin man zufügen foll, ift nicht genau anzugeben; verschiedene Berhaltniffe, die man bei einem oder zwei Branden anwandte, zeigen, welches die genügendeten Resultate nach Maßgabe der Berflüchtigung des Blaus liesert. Bei diesem Sape, oder der Anwesenheit von Chlorblei bleiben nicht leicht im Dessin des Druckes von Flowing blue schwarze trocene Stellen zurück, als Folge zu dicker Lage der Farbe oder Mangels hinreichend starfer Glasur, und es vermindern sich auch die nachtheilisgen Folgen einer zu hartslüssigen, oder zu dunn aufgestragenen Glasur, weil das verflüchtigte Chlorblei eine leichtstüssigere Glasurdecke auf dem Geschirr bilden hilft.

Bezüglich bes Gemenges von Chloriben, welches man jedesmal in die Rapfeln zu festen hat, fo find 2 — 3 Loth davon in den meisten Fällen binreichend; nur fur ganz große Rapfeln nimmt man das Doppelte.

Um schönes Flowing blue herzustellen, muß man, wie bemerkt, reines Robaltoryd anwenden und zu den übrigen Farben gute Nüancen. In England kommen ausgezeichnete Farben für diese Fabrikation im Handel vor, namentlich verkauft davon ein schönes Sortiment Eduard Wood Esq. in Burstem.

Auf die englische Chinawaare ober das Beinporzels lan werden eben dieselben Farben unter der Glasur und auf dieselbe Art erzeugt. Solches Porzellan wird in allen Stücken wie Steingut behandelt, nämlich zuerst sehr stark gebrannt, so daß das Biscuit schon durchsichtig ist, ehe die Glasur darauf kommt; lettere ist bleis und borarhaltig und wird dann bei derselben Hise eingebrannt, wie die Glasur auf Steingut, ja beide Sorten werden in einem Ofen und mit demselben Feuer eingebrannt. Nur die Beschickung der Kapseln ersordert andere Borskehrungen, weil die Masse sich leichter verbiegt, solglich in ähnlicher Weise unterstützt werden muß, wie das Feldspathporzellan. Aus dem Gesagten kann man auch entnehmen, worum das Flowingsblue bisher nicht auf

Beltspathporzellan erzeugt wird, welches zuerft im Berglühfeuer schwach, bann mit einer schwerfluffigen bleitfreien Glasur in ber ftarfften Sige glatt gebrannt wirb.

### fünftes Kapitel.

Bom Ginbrennen der Porgellanfarben.

Damit bie, mittelft bes Dinfels, auf bas Borgellan aufgetragenen Farben Glang befommen und fich von feiner Dberflache nicht wieder ablofen, muffen fie noch ber Operation bes Einbrennene unterliegen. Man benunt dazu größere ober fleinere Defen, welche fich fur biefen 3med eignen. Das Inftrument, beffen man fic bagu bedient, ift unter bem Ramen Duffel befannt, Die eine Art Dfen, Fig. 8, bilbet, ber aus irbenen, miteinander über einer bolgernen Form verbundenen Blatten befteht. Lettere lagt fich aus bem Innern ber Duffel Die Duffel hat, wie man fieht, gegen berausnehmen. thre Bafis Die Form eines langlichen Biereds und an ben Seiten Banbe, Die fich mehr ober weniger boch et: heben und burch einen Gewölbebogen gut miteinanber verbunden find. Die hintere Band ber Duffel befteht aus einer irbenen Blatte, Die mit ben beiben Seiten. manben und mit bem obern Bewolbe fo vereinigt ift, baß ber Boben ber Muffel, Die Banbe, bas Gewolbe und die hintere Band jufammenhalten und nur eine einzige Sohlung bilben, welche ein überwolbtes Baralle: logramm barftellt. Der oberfte Theil bes Bewolbes ift mit einer Rohre D verfeben, welche ber Duffel als Schlot bient. Aus Diefem Schlote entweichen Die Dampfe



ber wefentlichen Dele, Die immer in ben Farben gurud-

bleiben, wie troden auch lettere fein mogen.

Die vorbere Seite ber Banbe ber innern Duffel ift mit einem Thonwulft gefüttert, ber einen Unschlag ober Rand bilbet, gegen welchen fich bie Thur B legt. Diefe Thur befteht, ber Dimension nach, aus einer ahnlichen Platte, wie biejenige, welche bie Rudwand ber Muffel bilbet; an bie Mitte biefer Thur bringt man eine andere Robre C von abnlicher Beschaffenheit, wie biejenige auf bem Gewolbe, fo bag biefe beiben Robren einen rechten Winfel bilben, beffen fenfrechter Schenfel burch bie Rohre bes Gewolbes und beffen borigontaler Schenfel burch die Rohre ber Thur lauft. Diefe lettere Robre fann man Beobachtungecanal ober Lorgnette nennen, weil man burch Diefelbe bie Rothgluth beobachtet, bie fich in ber Mitte ber Duffel in bem Mugenblide fund giebt, wo man die Farben, ober die Bergolbung einbrennt.

Man macht Duffeln von mehrern Größen und Formen. So hat man, g. B., Duffeln, bie langer ale breit find, andere, bie hoher ale lang find ac.. Alle biefe Dimenfionen richten fich nach ber Urt, ober vielmehr nach ber form, ber Befchirre, die man vergiert. man a. B., gewöhnlich fehr hohe und fcmale Befage einzubrennen, fo hat man auch Duffeln, welche fich fur Diefe Form eignen. Sat man immer fleine Gefchirre, wie, g. B., Taffen, Buderdofen, Bouillontaffen oder Becher ac., einzubrennen, fo muffen die Muffeln tief und breit fein; wenn man übrigene große Platten einbrennt, 3. 28., Tifcblatter ober andere Begenftande, bie von geringer Dide find, fo nimmt man dazu Muffeln von gro. Ber Bobe und geringer Breite, aber bann ift es febr nuglich, zwei Rohren in ber Thur angubringen, namlich, die eine unten und bie andere oben, bamit man im Stande fei, fich von bem Grabe bes Ginbrennens im obern und untern Theile ber Muffel ju überzeugen. In ber toniglichen Porzellanfabrit ju Gebres giebt es

Muffeln von biefer Einrichtung, namlich folde, bie bod und ichmal find und zwei Robren in ber Thur haben.

Die Muffeln stellt man immer unter einen großen Schornsteinmantel, Big. 9. In bem Mauerwerf einer Muffel muß ein Aschenfall K, ein Feuerherd I, zwei Seitenwände L und ein burchlochtes Gewölbe H angebracht fein.

Erft führt man bie beiben Seitenmauern auf; menn man bis ju einer Sohe von 4 Decimeter über bem Bo. ben gelangt ift, fo macht man mehrere fleine Bogen, auf welche man Badfteine auf Die breite Geite und ber Bange nach legt. Diefe Badfteine ruben mit ihrem Enbe auf ben fleinen Bogen und bilben, ba einer von bem anbern ungefahr 36 Milimeter entfernt ift, einen foge: nannten Roft. Bon bier mauert man wieber 12 Gen. timeter bober, alebann beginnt man neue fleine Bogen. In der Regel macht man beren brei, und wenn fie vollenbet find, fo verlangert man bie Glevation ber Banbe um bie gange Sobe ber Duffeltheile, mobei man inbeffen biejenige ber Muffel ausnimmt. Gin Umftand, auf melden man geborige Rudficht nehmen muß, ift berjenige, baß man fowohl hinten, ale an ber Seite einen 3mir fcenraum von 40 Dillimeter laffen muß, bamit bie Blamme um die gange Dluffel berum circuliren fonne.

Man endigt also, wie gesagt, die Seitenmauern in der Sohe der Muffelwande. Da aber die Flamme, sowie sie den Herd verläßt, sich natürlich in einer verticalen Richtung erheben wurde, so könnte der odere Theil der Muffel nicht hinlanglich erhift werden, um das Einstennen der Vergoldung, oder der Malerei auf den Geschirten, die sich im oberen Theile dieses Ofens besinden, zu bewirken. Man hat zu einem Hulfsmittel gegriffen, um die Flamme zu nöthigen, sich über das Gewölbe zu ziehen, und dieses Hulfsmittel ist ein zweites Gewölbe oder Ruppel, welches die Muffel überspannt, und von welchem die beiben Seitenmauern die Wiederlagen sind. Diese Ruppel besteht häusig aus zwei Stücken, wenn die Muffeln etwas groß sind; sie ist aus ähnlichen Thon:



platten gemacht, wie diejenigen, welche die Muffel bilben, nur find dieselben etwas dider. In allen Fallen ift der Mittelpunkt der Kuppel mit einem Loche versehen, durch welches die Röhre über der Muffel Durchgang findet. Außer diesem Loche macht man noch in der ganzen Ausbreitung der Kuppel deren 12 bis 15, damit der Rauch und die überschüssige Flamme, die aus dem Herbe kommt, entweichen konnen. Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß man zwischen der Ruppel und der Ueberwölbung der Muffel denselben leeren Raum oder Zwischenraum, wie zwischen den Mauern und den Seitenwänden, bestehen lassen muffe, indem sonst die Ruppel zu gar nichts helsen würde.

Die vordere Seite ber Muffel ift ganz offen; aber in ben Augenbliden, wo man fie zum Einbrennen bernutt, führt man eine provisorische Mauer auf, die man so oft aufführt und wegnimmt, als man diese Operation vornimmt. Damit aber die Construction bieser Mauer rascher von Statten gehe, sabricirt man Backteine, welche mehrmals das Bolumen der gewöhnlichen Backteine besitzen, woraus hervorgeht, daß die Mauer in wenig Aus

genbliden aufgeführt und eingegriffen ift.

Unter Demfelben Schornsteinmantel fonnen, wie Fig. 9 zeigt, wo man brei Duffeln E, F, G bemerken wird, mehrere Duffeln von verschiedener Große aufgeführt werben.

Decoritte Geschirre barf man nie in einer ganz neuen Muffel einbrennen, benn sie wurden unsehlbar verunglücken. Man muß vielmehr immer die Muffel zudor einem viel heftigern Feuer aussehen, als es zum Einbrennen der Farben ersorderlich ist. Diese vorläusige Operation bezweckt die Reinigung des Thones, aus welchem der Osen construirt ist. Entstehen nachher Riffe, wie dieses gewöhnlich der Fall ist, so vereinigt man die Theile durch Bander aus Eisenbraht. Roch nicht zufriesden damit, überzieht man die Muffel inwendig mit aufgeweichter Porzellanmasse. Nach diesen Borsichtsmaßregeln und nachdem man die Muffel gut ausgeheizt hat,

che man Befdirre in biefelbe einfest, bat man allen Brund, auf ein vollftanbiges Belingen ju rechnen.

Sonft fubflituirte man bem innern Ueberguge bet Muffelwande mit Borgellanmaffe ein Glas aus Blei ober Borar. Man erreichte ficherlich auf biefe Beife benfelben 3med; aber bas Mittel mar icon um bed. willen zu tabeln, weil fich bie Banbe mit einer fcmelge baren Glafur überzogen, bie bei allen Operationen et weichte und mit ben Befagen vertlebte, welche mit ben Banben in Berührung ftanben. Diefes verurfacte aber einen großen Ausfall, ben ber gabrifant bei Unwendung von Porzellanmaffe nicht bat. Dan fieht alfo. baß biefer Uebergug biefelbe Bebeutung bat, wie ber Uns

ftrich ber Rapfeln bei ber Dorzellanfabrifation.

Es ift abfolut nothwendig, baß man gum Ginbrennen ber garben gang trodenes Solg anwende, fonft bringt bie aus bem Solze entbundene Feuchtigfeit burch bie Rigen, welche Die Barme erzeugt, in Die Duffel. Diefe Reuchtigfeit nun richtet, wie icon bemerft worben, febr großen Schaben an: fie macht bas Gold fließenb, fo baß alle gaben, welche mit Gulfe ber Brofiliricheibe um bie Befdirre berumgelegt find, ungleich werben; fie macht Die Rarben ftumpf, indem fie ihnen ihren Glang und ihre Frifche nimmt, fowie Alles, woburch fie angenehm ins Auge fallen; fie bewirft endlich, bag bie Rarben nicht haften, mas ein fehr großer, aber auch ein fo baufiger Rebler ift, bag es vielleicht feinen Borgellanmaler giebt, bem biefer gehler nicht vorgefommen mare.

Wodurch wird nun diefer Fehler veraulaft? Alle Reuchtigfeit, welche aus bem Solge fommt, ober welche von ben ftete etwas ichwammigen, irbenen Blatten ber Muffel aus ber Luft abforbirt wird, wenn lettere einige Beit lang unbenutt bleibt, befteht nothwendig aus Baffer. Diefes Baffer nun verwandelt fich bei ber erften Einwirfung ber Barme in Dampf, und biefer Dampf ift, wenn man ihn untersucht, weiter nichts als Sauers ftoff und Bafferftoff. Damit aber bie Beranberung ber Substangen von biefem Dampfe herrühre, muß bas eine, ober bas andere ber beiben Gafe mirfen, und wenn biefee ber Kall fein foll, muß bas Baffer gerfest werben. Bie fann aber Diefe Berfetung in ber Muffel bewert-ftelligt werben, ba es eine befannte Sache ift, bag fich bas Baffer burch bie Barme nicht gerfegen lagt, fobalb nicht Rorper, welche jum Sauerfloffe große Bermandt. fchaft haben, ihn abforbiren und bas Bafferftoffgas in Freiheit fegen? Diefes fann nun in vorliegendem Kalle nicht gut geschehen, weil alle Farben Metallornde find, bie jum Theil mit Sauerftoff gesättigt und folglich gur Orybation wenig geneigt find. Rehmen wir ferner an, baß biefes wirflich gefchehen tonne, und baß biefe Beranberung flattfinde, fo tonnte fie boch im vorliegenden Falle feinen Schaben bringen, vielmehr mußten bie Farben burch einen größern Grab ber Orybation ber Drybe nur noch iconer werben. Alfo nicht ber Sauerftoff ift Urfache bes ermahnten gehlers, ben bie aufgetragenen

Rarben in ber Muffel erfahren.

Dan tonnte mit weit großerer Bahricheinlichfeit bie Gegenwart bes Bafferftoffgafes ale bie eigentliche Urfache bezeichnen, wenn bas Baffer in ben gegebenen Berhaltniffen gerfest werden fonnte; benn es ift eine befannte Sache, bag biefes Bas in Berbindung mit bem Roblenftoffe die Eigenschaft befitt, ben Dryben ben Sauerftoff au entziehen und folglich bie Detalle wieber in ben metallifchen Buftand gurudguführen. Diefen Rohlens ftoff enthalten nun die wenigen rußigen Subftangen, welche ben Rauch begleiten, Der ine Innere ber Muffel bringt. Die Reduftion ber Metallorybe, aus welchen bie Farben beftehen, fann alfo ftattfinden, und baraus geht gang naturlich ihre Berichlechterung hervor, und bie Erfcheinung mare fo ziemlich erflart. Aber auch bie Cubftangen, welche ale Flugmittel jugefest merben, muffen jugleich mit afficirt werben, weil bie Karben allen Blang verloren haben, und wie ift biefes moglich? Alfalien, welche einen Beftanbtheil ber gluffe ausmachen, nuffen neutralifirt worben fein, weil in ben glußmitteln ber fcmelgbare Theil verschwunden ift. Aber welches

find gang bestimmt die Ursachen diefer Wirfungen? Diefes ift die Sauptfrage, und man fann nicht barauf antworten, ohne Gefahr zu laufen, sich zu irren, und es ist
beshalb besser, zu schweigen, als eine falsche Theorie
aufzustellen. Wir wenden uns beshalb wiederum zum
Einbrennen.

Wenn bie Muffel gut geheizt ift, sest man bie Geschirre in dieselbe, jedoch mit der Borficht, daß fie sich einander an den gemalten Stellen nicht berühren, damit fie nicht aneinander kleben, was ein großer Schaden sein wurde. Ift endlich die Muffel gefüllt, so sest man die Thur vor und alsdann die vordere Mauer, deren Backeine, wenn man dieselbe so nennen kann, von solcher Dimension sind, daß man mit 5 oder 6 derselben die Mauer vollendet bat.

Solche bie beim Einbrennen burch lange Uebung eine große Praxis fich erworben haben, erfennen ziemlich genau ben Zeitpunft, wo bas Feuer beim Einbrennen ber Malerei vom Berbe genommen werben muß; vorsichtiger handelt man indeffen, einen Brobefcherben mitten in bie Muffel zu bringen, ben man zu einer bestimmten Zeit herausnimmt, um zu fehen, wie weit bie Farben

geschmolzen find.

In der königlichen Porzellanfabrik zu Sebres bedient man sich für diesen Zweck eines Inftrumentes, weldes auf die Schwindung eines kleinen Silbercylinders
berechnet ift, den man in die Muffel legt und der an
einem andern irdenen Cylinder anliegt. Dieser Cylinder
fest eine Feder in Bewegung und lettere wiederum einen Weiser, in der Mitte eines Jifferblattes angebracht,
beffen Umfang in eine gewisse Jahl von Graden getheilt
ist. Bemerkt man nun, daß der Zeiger diesen oder senen Punkt erreicht, so schließt man daraus, daß auch die
Karben gehörig eingebrannt sind. Ungeachtet dieses Jifferblattes wird indessen noch ein Probescherben an das
Ende eines Eisendrahtes besestigt, damit man, was das
vollsommene Eindrennen anlangt, soviel Anzeigen, als
nur immer möglich, habe. Die Wichtigkeit des guten

Einbrennens ber Farben gebietet auch, wie fich von felbft

verfteht, jebe Art von Borficht.

Es muß bemerkt werden, daß der Fehler bes Abfallens der Farben sich am besten badurch vermeiden läßt, daß man nach völligem Ausheizen der Muffel und der sie umgebenden Wände die Röhren der Thür und des obern Theiles der Muffelwölbung so lange ganz offen läßt, bis die Muffel völlig rothglühend geworden ist, damit die atmosphärische Luft bei ihrem beständigen und raschen Durchzuge die wenigen Dämpse wegzuführen im Stande sei, die im Innern vielleicht bestehen, und damit sie zu gleicher Zeit durch ihren Sauerstoff den Rußzehalt des Rauches vernichte, der, wenn er in der Mufzsel bliebe, zur Reduction der Metalloxyde, aus denen die Borzellanfatben bestehen, viel beitragen könnte. Dadurch würden aber, wie wir schon erwähnt haben, diese Pigmente einen falschen Farbenton bekommen und allen Glanz verlieren.

#### Borgellanfarben der Gebriider Desfoffe in Baris nebft Breis.

Die Erfahrung ber mit Recht so hoch berühmten kaiserlichen Borzellansabrit zu Sevres, welche namentlich auch in ber Malerei unerreicht ift, hinsichtlich ber Farben, kann nun mit verhältnismäßig geringen Koften von sammtlichen betreffenden Industriellen benutt werden. Die Gebrüder Des fosse, rue de Bondy n. 72 in Baris, die Sohne des ehemaligen Chimisto en chef der Fabris zu Sevres, haben (nach dem Bericht über die Bariser Industric-Ausstellung in den polytechnischen Mittheilungen von Bolz und Karmarsch 1844 Bd. I S. 141) eine ausgezeichnete Folge von Farben für Porzellan und übrige irdene Waaren in den Handel gebracht; sie verslangen solgende Preise:

Bur gewöhnliches Rapfelfeuer toften 32 Grammen

ober bie Unge :

Gelb, Elfenbein 2 Frce, Jonquille 1,50 Frce Silber 2 Frce., helles zum Mischen 1 Frce., bunfles zum Mischen 1 Frce., feuerbeständiges 1,50 Frce. Chamois 1,50 Frce.

Roth, Capuciner 1,50 Fred. Bleifchfarbe 1,50 Fred.,

bunfel 2,50 Frce.

Blau, himmelblau 1,50 Frcs., bunfel 2 Frcs. Sammtblau, eine Rachahme ber Farbe bei ftarfem Dfenfeuer, 2 Frcs., Ultramarin 3 Frcs.

Carmin 4 Fres. Burpur 8 Fres.

Biolett, goldviolett 6 Frce., Gifen 1,50 Frce.

Carmelite, 1,50 Frce.

Grun, helles Chromgrun 2, dunfel 3, Chromgrun gum Malen 3, Turfifengrun 4, Turfifenblau 4, Grunblau 5, Schwarzgrun 1,50 Free.

Ranfin 1,50 Frce.

Braun, Gelbbraun 1,50 Frce., Relfen 2, Rothbraun 1,50, Bitumenbraun 1,50 Frce. Andere 1,50 Frce. Grau, hell 1,50, buntel 1,50 Frce.

Schwarz 1,50 Free.

Beiß, dinefifd jum Mifden 2 Frce., feuerbeftan-

Reliefgelb 0,50 Frce.

Allgemeine Grundirfarbe 1,50 Frce.

## Für ftartes Rapfelfener: Barte Karben:

Gelb, Jonquille 2 Frce., Gelb jum Mifchen 1,50, Dunfelgelb 1,50 Frce.

Grun, Chromgrun 6 Frce., Chromgeun Rr. 2 3 Frce, Turfie 5 Frce.

Blau, bunfel 2,50 Frce., Sammetblau, Rachahmung ber Farbe bei ftartem Dfenfeuer 3 Frce.

Schwarz 2 Fres. Purpur 12 Fres.

#### Für ftartes Dfenfener:

Chromgrun 8 Free. Blau 8 Free. Dunkelbraun 2,50 Free.

Sammtliche Farben mit Baffer abgerieben toften fur bie Unge 0,50 Free. mehr.

In Betreff ber trefflichen Farben für Borzellanmalerei, welche in ber fonigl. Porzellanmanufaktur zu Sobres in Gebrauch find und von Alexander Brongs niart bekannt gemacht wurden, empfehlen wir ben 146. Band bes neuen Schauplages der Runfte und Handwerke, welcher über bas "Coloriren und Decoriren bes
achten Porzellans" mit verglasbaren Farben und Metallen handelt, und aus Brongniart's "Traits des arts
ceramiques" überseht worden ift. Beim Berleger biefes find erfchienen und in allen Buchbandlungen gu haben :

Alex Brongniart (Direttor ber laiferlichen Borgellanfabrit

### Coloriren und Decoriren

bes achten Porzellans, bes Fritteporzellans, bes englischen Steinguts, bes Wedgewoodgeschirres, bes Steinzeugs und der Favence mit verglasbaren Farben und Metallen, nebst einer grundlichen Anweisung über die Darstellung, bas Auftragen und bas Brennen dieser Farben und Mertalle, nach den langjährigen Erfahrungen in der faiserlichen Porzellanmanufaftur zu Sedres. Ins Deutsche übertragen von Dr. Chr. heinr. Schmidt. Zweife, um 4 Bogen vermehrte Auslage. Mit 5 lithographirten

Duarttafeln. 8. Geh. 1 Thir. 7½ Sgr. Obichon in obigem Berte die langiahrigen und reichen Erfahrungen ber kaiferlichen Porzellanmanufaktur zu Sebres von ihrem berühmten Direktor Brongniart mitgetheilt worben find, so hatte man boch die sichere Ueberzeugung gewonnen, daß diese Mittheilung keine ganz ruchaltlose ber in obiger Manufaktur gesammelten Erfahrungen sei. Erft burch die nunmehrigen Ergänzungen und Nachträge dieser zweiten und bermehrten Auslage burfte sich ber ausübende Künftler ganz in den Stand geseht finden, mit Sicherheit gute Schmelzfarben zu erzeugen und ein jederzeit zufriedenstellendes Resultat zu erlangem

#### James Ballantine, gefarbtes

### Glas und Glasmofait

in seiner Anwendung auf alle Bauftyle, und zwar mit Rudsicht sowohl auf Rirchen und Palafte, als auf vornehme Privatwohnungen. Aus dem Englischen übersetz und mit einem Anhange über Darftellung des gefärbten Glases vermehrt von S. Gauß. Mit 46 reich colories ten Abbildungen. Gr. 8. Zweite vermehrte Auflage.

In eleganten Umichlag geheftet. 1 Ehlr. Alles mas Großbritannien in feinen erhabenen, mittelalterlichen Bauwerten in feinen Abteien, Rirchen und Schlöffern an

Zenftergemalben noch aufzuweisen bat, bat Ballantine erforscht und besucht und fich bei Bergleichung überzeugt, daß die Glasmalerei nach einem Schlummer von Jahrhunderten jett Laum noch im Erwachsen begriffen ift und es noch großer Unftrengungen ber Runftler, Chemiter, Techniter und - Dacene bebarf, um fie auf ihre alte Gobe jurudjuführen. hiergu batichwerlich noch ein Renner ben rechten Beg richtiger angegeben, Bebe Seite feiner Schrift, hauptfachlich ale Ballantine. beren icone in blenbenbfter Karbenpracht prangenbe 3lluftra. tionen find in biefer Begiebung von großer Bichtigfett. Den Freunden ber Glasmofait in Deutschland ift gewiß bamit ge-Dient, fich bas febr theure englische Driginal durch eine beutsche Bearbeitung juganglich gemacht ju feben, welche bemfelben an außerer Elegang nicht nachstehenb, mit einer Menge beutscher Bereicherungen vermehrt ift, bie vereinigt mit bem Original, bem Lefer eine mabre Fundgrube bes Biffend: und jugleich bes Gebenewürdigsten in biefer Runftgattung barbieten. In biefer neuen Auflage von 1855 hat vorzüglich der Anhang über die Darftellung farbiger Giafer, porguglich iconen Urangelbe auf ber taiferl. ofterreichifchen Gilberburte ju Joachimethal eine befonbere Bereicherung erhalten. Gine faft ebenfo intereffante Bermehrung berfelben ift bie Anwendung ber Photographie gur Decoration ber Kirchenfenfter und Benugung von Glasornamenten überhaupt in ber Architeftur.

Baftenaire- Daubenart, Die Runft alle Arten orbingirer

### Töpferwaare

wie Dfentafeln, ganze Defen mit ben bazu gehörigen becorativen Details, feines und ordinaires Steingut, Schmelztiegel, Drainröhren, als auch überhaupt alle in bas Fach bes Töpfers einschlagende Gegenstände, wie römische, griechische und altbeutsche Glieder, Drnamente, Kenster- u. Thur. Berbachungen, Bilaster, Kapitale, Akrosterien, Rosetten, Consolen, Ampeln, Stirnziegel 20. 20. 20., mit den entsprechenden Glasuren anzusertigen. Rebst Beschreibung der neuesten Brennösen; Glasurmühlen, Drebscheiben und sonstigen Maschinen. Aus dem Französischen von Dr. Chr. H. Schmidt. Dritte sehr vermehrte und verbessere Auslage. Mit einem Atlas,

enthaltenb 28 lithographirte Quarttafeln 8. Bebeftet. 1 Thir. 221 Sgr.

Dr. C. S. Schmidt (Berfaffer mehrer geschäpter Farbereifdriften), vollftandiges

### Karbenlaboratorium

ober ausführliche Unweifung gur Bereitung ber in ber Malerei, Staffirmalerei, Illumination, Fabrifation bunter Papiere und Tapeten gebrauchlichen Farben, und namentlich ber Erde und Metall. ober Orydfarben, Ladfarben, Saftfarben, Sonigfarben, Baftell- und Tufchfarben. Dritte bedeutend vermehrte und verbefferte Auflage. 20 Abbilbungen. 8. Beh. 2 Thir.

### Baftenaire. Daudenart, die Runft

## weißes Steingut

mit burchfichtiger Glafur nach Art ber Frangofen unb . Englander anzufertigen. Rebft einem Auffan über bie im Duffelfeuer eingeschmolzenen Steingutfarben." bem Frangofifchen übertragen von G. Frid, tonigt. preuf. geb. Bergrath und Dirigent ber fonigt. Manufactur fur weißes Borgellan in Berlin u. f. w. Mit 4 lithographirten Tafeln. 8. 2 Thir.

> Dr. Seinrich Leng, bollftändiges Sanbbuch

Alasfabrikation

nach allen ihren Saupt und Rebengweigen, ober theoretifdeprattifde Unleitung jur volltommenften Darftellung aller möglichen Glassabrifate, als bes Wasser:, Hohl, Tasel., Spiegel., Kron., Flint., Krystall: und Milche oder Beinglases, bes venetianischen Glases, ber farbigen und gemalten Gläser, ber unechten Evelsteine oder Glasestüffe, des Emails, der Glasperlen, Glasstörallen, Glasstöpfe u. drgl. zum Berzieren der verschiedenen Glasswaaren durch Schleisen, Malen, Nepen, Bergolden, Plastiniren, Inkrustiren 2c. und zur Glasbläserkunst an der Lampe, nebst den ersorderlichen Notizen über die Erricktung der sämmtlichen Desen, Fertigung der Schmelzhäsen, Auswahl und Vorbereitungen der Materialien. Dritte sehr vermehrte Aussage von Dr. Chr. H. S. Schmidt.

C. L. Matthaen, Abbildungen der

## neuesten Lagons

für Porzellane, Steingut- und Töpferwaaren, enthaltend eine Auswahl ber modernsten und geschmackvollten Kafesee- und Theegeschirres, aller Arten von Tassen, Tellern und Schüssen, von Taselgesäßen, Frucht: und Blumenaufsähen, Dessertgesäßen, Leuchtern, Potpourris, antiken Formen und Ornamenten in combinirt: antikem und dem jest vorhersschenden Roccoco- und Renaissance: Geschmack. Rebst erklärendem Text. Erste Lieferung, mit 8 Foliotassen. Gr. Folio. Elegant geh. 25 Sgr.

Cm. Schreiber, die

### Glasblasefunst

fowohl auf ber Glashutte, als an ber Glasblaferlampe, ober die Berfertigung bes Sohl: und Tafelglafes, ber Glasgloden, Glasrohren und Uhrglafer; ferner bie Berfertigung mannichfaltiger physitalischer und chemischer Ge-

rathe und Apparate, insbesonbere ber Barometer und Thermometer; die Fabrifation der unachten Berlen, ber Strick: und Stickperlen, ber fünftlichen Augen, fleiner Figuren, Blumen, Früchte und Spielzeuge und endlich das Spinnen des Glases zu Reiherbüschen, Glassedern und den prachtvollsten Geweben. Nebst Erläuterung über das Schneiden, Sprengen, Durchlochen, Uepen, Schleisen Ritten des Glases, über das Belegen desselben mit Zinnamalgam, über das Bergolben, Verfilbern und Verplatiniren des Glases. 3 weite vermehrte Auflage. Mit 96 Figuren. 8. Geh. 1 Thir.

## 2. Fr. Schumann, die Kunft,

### durchsichtiges Porzellan

und weißes Steingut mit durchsichtiger Glasur anzuserstigen. Rebst einer gründlichen Anleitung zur Erbauung der einsachsten und vortheilhastesten Massenmühlen, Schlemsmerei, Massendohösen, Brennösen und Abdrehmaschinen, so wie einer aussührlichen Abhandlung über die Laboration der Mineralfarben für Porzellans, Steinguts und Glasmalerei, mit der nöthigen Anweisung zur Erbauung der zum Einschmelzen angewandten Holzs und Rohlensmusseln. Nach eigener praftischer Ersahrung bearbeitet. Mit 9 lithographirten Taseln und dem Porträt. 3. F. Böttiger's, des Ersinders des Porzellans. 8. Seh.

Taf.I.







Dig work Google



der

# Künste und Handwerke.

Mit

Berüdfichtigung der neueften Erfindungen.

Berausgegeben

von

einer Gefellicaft von Rünftlern, Teduologen und Brofeffioniften.

Mit vielen Abbilbungen.

gundertundachtzehnter Band.

Dr. Chr. Beinr. Somibt's Emailfarben-Fabritation.

Dritte Auflage.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

WELLS BIRDERY, INC.

Jun 1977

WALTHAM, MASS. 02154,



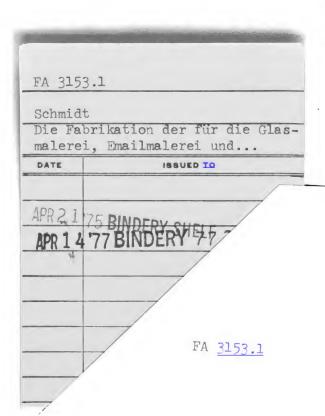